

#553. III. A. c. 289. Zwiho Yil.



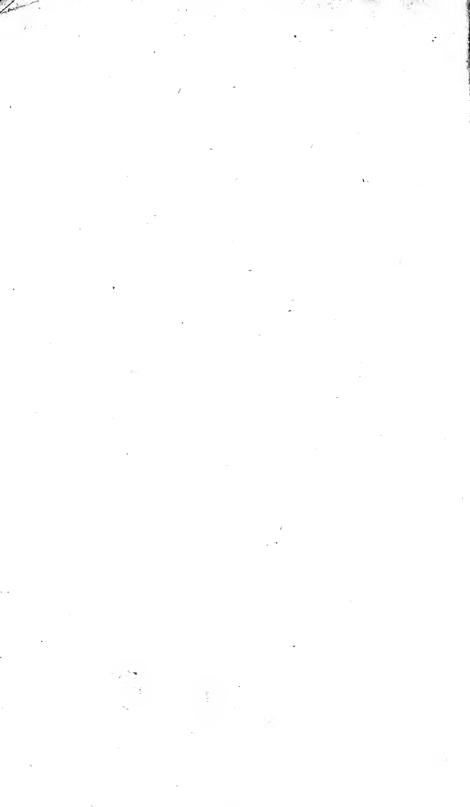

# Historisch = diplomatische Beiträge

z II r

# Geschichte der Stadt Berlin.

Zweiter Theil.

# Perlinische Arkunden

von

1261 bis 1550.

Herausgege ten

non

G. Widicin,

Registrator der Stadtverordneten = Berfamnflung in Berlin.

Mit 3 Rupfertafeln.

Berlin, 1837.

Bei A. B. Sann.

DD 870 F5 Th. 2

Bebrar-Bibliot**isk** Max Planck-Schule Bln. 3 b



# Vorrede.

lie vorliegende Sammlung berlinischer Urkunden beginnt mit dem altesten bekannten Verleihungsbriefe vom Jahre 1261, und reicht bis zum Jahre 1550. Obgleich bem herausgeber ein reiches Material fur Die neuere Geschichte Berlin's zu Gebote steht, so hat derfelbe doch Unstand nehmen muffen, fur jest weiter vorzugeben, weil Darunter fich Urkunden befinden, welche nur als Bruchfrucke größerer Berhandlungen betrachtet und noch mit anbern, jum Theil noch ungeordneten und daher unzuganglichen Aften, verglichen und nothigenfalls aus diesen Aber sammtliche Urkunden, ergangt werden muffen. welche sich fur die altere Geschichte Berlin's, bis zu dem wichtigen Abschnitte der Rirchen-Reformation, dem Berausgeber darboten, bat derfelbe gewiffenhaft gefammelt. und glaube damit nicht langer zuruckhalten zu durfen.

Die meisten der in diesem Theile enthaltenen Urkunsten sind noch ungedruckt, und von den bereits gedruckten sind nur diesenigen hier wieder aufgenommen worden, welche bei der Vergleichung mit den Originalien, als uns vollständig oder incorrect erschienen, oder in bereits selten gewordenen Werken enthalten und daher nicht leicht einzusehen sind. Zu den Lestern durften zu zählen sein:

Eilfertige und wohlmennende Gedancken über ben brennenben Petrie Thurm von Daniel Schonemann, Prebigern zu St. Georgen. Berlin 1730. Daniel Finck's, Nectors bes Lycei zu Brandenburg, Schul Programme, mit einer Nachricht von benen mert, würdigsten Alterthumern und Urkunden der Chur : und Hauptstadt Brandenburg. 1749. 1750.

M. S. Gerlach's, Rectors des Lycei zu Potsbam, programme u. fortgesetzte Nachrichten über Potsbam 1756.

- Der Königl. Resident Berlin schneller Wachsthum und Erbauung; in zweien Abhandlungen erwiesen, von Johann Peter Gusmilch, Königl Preuß. Ob. Confist. Rathe, Probste in Colln 2c. Berlin 1752.
- A. B. Michaelis diplomatische Stiftshistorie von Lebus. Göttingen 1756.

Urkunden, von denen die Originalien sich nicht vorzgefunden haben, sind nach den besten Abschriften gedruckt, überall aber sind die Quellen genau angegeben worden.

Da es auch von Interesse sein durfte eine Ueberssicht von den berlinischen Stadtsiegeln zu erhalten, so sind, nach den besten vorhandenen Abdrücken und Abbildunsgen, Zeichnungen derselben, mit erläuternden Notizen, diessem Theile beigefügt worden. Ein Register sämmtlicher Urkunden dieser Sammlung beizugeben, erscheint dagegen entbehrlich, weil dieselben streng chronologisch geordnet und rubricirt sind, und der folgende Theil übersichtliche Negesten sämmtlicher bekannten berlinischen Urkunden entshalten wird.

O other grant? I day of a fact

all of the second of the second

#### 21. Movember 1261.

Markgraf Otto übereignet der Stadt Coln die bei berfelben belegene Heide.

In Nomine Sanctae et individue Trinitatis. Nos Otto Dei Gratia Brandenburgensis Marchio omnibus in perpetuum. Mutabilium temporum successio actiones hominum frequenter deduceret in irritum et inane, si non a voce testium vel scripti Memoriae reciperent firmamentum. Notum igitur facimus universis tam praesentibus quam praesentium successoribus, quod deliberatione provida et discreta cum consensu filiorum nostrorum Civitati nostrae Coloniensi apud Aulam Berlin Miricam quam olim Dominus Rudolphus miles de Ystralowe possederat annis pluribus pacifice et quiete, cum omni iure et utilitate, quomodo ipse habnit, Syluis, pascuis, Banderiis et aliis attinentiis inrehacreditario contulimus perpetuo possidendam. huius sunt Dominus Lodewick de Kerckowe, Dominus Arnoldus de Bredow, Dominus Heinric de Grobene, Dominus Rudolphus de Ystralowe, Dominus Henrich Trude, Advocatus in Spandow, et alii quam plures. Acta sunt haec in Spandowe Anno Domini 1261. Et ne nostra donatio bona deliberave facta possit ab aliquibus in posterum caluminiose infringi praesentes nostras literas supra dictae civitati Coloniensi Sigilli nostri munimine roboratas in evidens testimonium et robur validum duximus erogandas. Datum per Johannem nostrum Notar. XI. Kalend. Decembr.

Aus der Süßmilchschen Urkundensammlung abgedruckt in Süßmilch's schnellent Wachsthum Berlin's S. 71.

Gegen die Richtigkeit der Leseart dieser Urkunde hat schon Nicolai in s. Beschr. Berlin's 1. 386. Bedenken genußert. — Opl. Beitr. Th. II. Urkunden. Wenn aber das Factische berselben als richtig betrachtet werden darf, so bestand die darin gedachte Mirica in demjenigen Terzain, welches sich der ältern Besigung Cöln's auschloß, und sich bis zum Laudwehrgraben, in dessen ganzer Länge von der Oberzur Unterspree ausdehnte; denn dieser umfaßte noch 1435, als Berlin und Cöln vom Johanniterorden dessen unmittelbar dabinter belegen gewesene Besigungen erkauften, das gesammte cölnsche Stadtgebiet.

# · II.

# 22. Mår; 1280.

Der Rath zu Berlin bestätigt die Gewerks Privilegien und Statuten ber Kurschner daselbst.

Nos Thomas de Struceberhe, Heiso Institor, Theodoricus Cultellifex, Heinricus Mercator, Ludolfus Blawe, Johannes de Prettin ceterique consules ciuitatis Berlin apud Coloniam omnibus hanc literam inspecturis Salutem. Cum mobilitas temporis quietis nescia successive labatur et ea que sunt in tempore facilius evanescant cum tempore, Expedit ut ea que existunt sempiterna confirmacione digna solidius in scrippturam redigantur. Notum igitur sit omnibus hunc tenorem inspecturis, quad nos consules civitatis Berlin, videlicet Thomas de Struceberch, Heiso Institor, Th. Cultellifex, H. Mercator, L. Blawe, Jo. de Prettin ceterique eiusdem cinitatis consules ex communi consilio, ac sagaci deliberacione ad nostre ciuitatis promocionem statuimus hos articulos infra scriptos: Primo, ne ullus aduena opus pelliparium stans in foro vendere presumat nisi communi magistrorum opere preacquisito. Secundo, ne ullus emat uellera pellifex alienus. Tercio, quod nullus ponat dolium rosine quod beth est interpretatum. Quarto, si aliquis alienigena habens filios quamquam paruulos vel adultos acquirens opus nostre ciuitatis pelliparium tum vitam finiendo debitum humane nature persolverit, filii einsdem si arti pelliparie insudare voluerint patris assequentes uestigia uolentes magistrorum perfrui libertatis, opus nostre ciuitatis acquirere tenebuntur pro hac summa, videlicet ciuitati tres solidos ac magistris operis tres solidos et vnum talentum cere ex integro per-

soluentes. Quinto nichilominus adiungentes si aliquis pellifex filios habuerit in nostra ciuitate progenitos, si filii eiusdem opus acquirere voluerint, in XVIII denariis ciuitati et totidem magistris operis dimidio talento cere apposito sufficere protestamur. Si quis vero ex temeritate rebellancium prelibatum statutum irritare voluerit, quod absit, totam concionem ciuitatis berlinensis magistris operis artis pelliparie statuimus suffragari ad emendam. Ne igitur huiusmodi ordinacio a posteritatibus reputetur friuola et inanis verum magis matura consulum deliberacione conflata, ordinacionem prescriptam non solum modernorum simul ac seniorum consulum testimonio Tho. de Struceberch, H. Institoris, Th. Cultellificis, H. Mercatoris, L. Blave, Jo. de Prettin necnon nostre ciuitatis munimine sigilli in necessarium duximus, fiducialiter approbandam. Datum et actum Berlin Anno domini Mº CCº octogesimo, XIº Kalendas Aprilis.

Mathhäusl. Archiv I. 1. Perg. mit dem ziemlich wohlerhalstenen großen berlinschen Stadtsiegel. Die Abbrücke in v. Ludwig's Rel. XI. 632. u. in Kuster's A. u. N. Berslin IV. 251. sind abweichend und incorrect.

#### III.

# 2. Juni 1284.

Innungsbrief fur die Schuhmacher bu Berlin.

Nos Nycolaus de Lecen, Johannes de Blankenfelte, Nycolaus de Botsow, Consules Berlinenses, Omnibus in perpetuum. Quoniam acta priorum posteri retinent difficulter, vtili cautela procuratum est et necesse ut ea, que coram nobis aguntur in scripta perpetua redigantur. Ideoque per scripta presencia ad multorum noticiam peruenire uolentes, quod matura deliberacione et consilio concordauimus cum hiis, qui pertinent ad opus sutorum et magistris corum, ita uidelicet, quod id quod dicitur Ingynge habeant ex gracia ciuitatis et quicumque prelibatum opus volens acquirere non acquirat nisi prins ex gracia et consilio consulum, Ita quod consules super opus illud sint in plenitudine protestatis:

Item nos consules uolumus ad cunctorum eciam noticiam peruenire, qualiter ipsorum opus stari debeat casibus hys subdistinctis. Primo uidelicet protestantes, quicumque predictorum sutorum opus acquisierit, quod III sol. denar. ad civitatem pertineant et ad opus et corum magistros VI sol, minus IV den. cum II talentis cere. Item statuimus, quod predicti sutores nullam habeant, quod dicitur in wlgo morghenspracke, nisi duobus de consilio consulum presentibus, et duobus de sutoribus, qui iurati ad opus eorundem, protestantes omnia que asserucrint possibilia vtilia esse et honesta, ita quoque plectentur ista inter illos. Item quieumque excesserit de aliquo falso opere. ita quod indirecte fecerit calcios, vel qualicumque cansa inpossibili uideatur, que ad vsus corundem et civitatis videbitur esse proficua; si per illam quis excesserit, secundum arbitrium ciuitatis et consulum est plectendus, et id statutum est, quod predicti magistri sutorum tales prodant. Item si quis aduena aliunde veniens uel incola, volens ipsorum opus acquirere, si predicti magistri aliquatenus causa odii, uel aliis aliquibus cosdem volentes in acquirendo impedire, si sint probi et honesti, eisdem consules porrigant, absque corundem consensu de consilio ciuitatis. Item predicti sutores, scilicet ipsorum magistri, custodiant et illud iurati cautela ad hec adhibita, ne emcio boni, quod dicitur leder, prohibeatur inter illos ad calcios faciendos. Vt igitur hec nostre concessionis donacio rata et impermutabilis perseueret, presentem paginam conscribi inssimus et nostri sigilli appensione cadem roborari. Huius rei testes sunt: dominus Ny. advocatus dictus de Helmstorp et dominus Rutnikus milites et quidam de consulibus veteribus Th. Cult. et Ia. de Lecen, et prefectus de Baruth, et alii quamplures de sociis cornudem. Acta sunt hec anno domini Mo Co Co LXXXIIIIo VIo Nonas Junii.

Mathhausl. Arch. I. 2. Perg. ohne Siegel. — Die Abdrucke in v. Ludwig Rel. XI. seq. u. in Kuster's A. u. N. Berlin IV. 227. sind sehlerhaft.

# IV.

# 10. April 1288.

Der Rath zu Berlin ertheilt ben bortigen Schneibern einen Gilbebrief.

Cum mors impetus sui non sedabit rabiem, donce omnia detrahat in ruinam, utili cautela procuratum est necessarieque compertum, vt super quibuslibet actis scripta conficiantur authentica, quibus, dum oportunum fuerit, ucritas certissime comprobetur et dubietatis questio penitus dissoluatur: Ex harum igitur inspectione literarum nos, Nicol, de Lyzen, Johannes de Blankenuelde, Conradus quondam prefectus in Baruth, Conradus de Beliz, Consules Ciuitatis Berlyn, cum vniversitate loci eiusdem, volumus in manifestam et publicam noticiam deuenire, quod nostris dilectis nobis sartoribus prope nos in nostra ciuitate Berlyn morantibus, qui a nobis suam tenent iusticiam, damus libertatem astandi co iure et perfruendi, quo sartores ciuitatis Brandenborg a primeua ciusdem ciuitatis constructione perfruerunt. Volumus eciam vt quicumque ipsorum opus acquisierit, pro ipso acquirendo dabit IIIIor sol. denariorum et II. talenta cere, de quo percipit ciuitas nostra II. sol. denariorum et domus sancti spiritus dimidium talentum cere et domus leprosorum dimidium talentum. Reliqui II. solidi et vnum talentum cere in vsus sartorum diuertuntur. Presertim volumus quod nullus deferat tunicas frustatas seu capucia aut coltas nel iopas in foro rerum venalium venales preter nundinas quod interpretatur forum annuale. Preterea volumus: quicumque aliunde veniens acquisierit opus sartorum, pueri sui non habent participium cum eodem; sed pueri postca nati videlicet puella dimidiam partem operis, seruus vero totum opus, sient pater, possidebit. Volumus eciam, quod nullus sarcire debeat, nisi primo acquisicrit id quod dicitur burscaph. Et fraternitatem sartorum volumus eciam sub modo districto observari. Si quis furando uel falsificando excesserit, ciciendus erit a gulda; ita quod amplius eidem nunquam detur facultas ipsum opus exercendi. Vt igitur hec nostre donacionis concessio rata perscueret,

Presentes litteras nostri sigilli appensione firmatas, eisdem duximus concedendas. Datum per manus nostri notarii Johanis de Barboie. Actum anno domini Mº CCº LXXXVIIIº HIIIº Idus Aprilis.

Mathhausl. Arch. I. 3a. Perg.; das Siegel ist nicht mehr an der Urkunde. — Die Abdrücke in v. Ludwig's Rel. XI. 636. und in Kuster's A. u. N. Berlin IV. 263. sind uns richtig.

#### V.

gefat ist

# 24. Mai 1288.

Markgraf Otto bestimmt die Granzen zwischen ber Stadt Berlin und bem Dorfe Rosenfelbe (jest Friedrichsfelbe).

Nos Otto Dei gratia Brandenburgensis Marchio presentis scripti pagina notum fieri cupimus vniuersis tam presentibus quam futuris, Quod mediantibus nostris viris, distinctionem Limitum, que unlgariter eine Marksceidt nuncupatur, ad nostram civitatem Berlin spectantem et pertinentem, sic acquitari fecimus et distingui, Quod videlicet a distinctione Agrorum Ville Lichtemberge, que communiter ein Markscheidte appellatur, et a uia Rosenfelde, ubi apparet quedam eminentia usque ad cultam terram, et ab hac terra culta usque super aggerem qui appellatur Stralowisge Dhamm et nihilominus ab hoc aggere usque ad aquam que Rhorlacke nominatur, sieut eminentiis est signatum, ad civitatem nostram Berlin pertinet simpliciter et absolute. Et iste destinctiones hoc modo limitate seu signate sunt insti limites Civitatis nostre Berlin et ad ipsam dinoscuntur tanquam fines et termini pertinere. In cuius rei testimonium presens scriptum fieri et sigillo nostro inssimus communiri, testibus et personis subnotatis, qui distinctionem uel terminos huiusmodi signauerunt Domino Hermanno de Carpzow, Domino Alberto de Ouerlinge, Domino Rutningo, Domino Nicolao, aduocato nostro in Spandow, militibus Conrado de Baruth, Nicolao de Butzow, Mosecow, Henrico Herewici, Zabello de Lapidea domo, Domino Jacobo de Lesne, Conrado de Sconenhusen et aliis quam pluribus testimonio fidei decoratis. Datum Berlin Anno domini Millesimo ducentesimo octogesimo octavo sequenti die post festum Sete. Trinitatis.

Mus dem altern colnschen Copialbuche S. 215.

#### VI.

#### 29. Mai 1289.

Statut bes Raths zu Berlin für die Wollenweber bafelbft.

Quoniam acta priorum posteri retinent difficulter vtili cautela procuratum est et necesse conpertum, vt super quibuslibet actis Scripta confirmentur autentica, quibus dum oportunum fuerit, veritas conprobetur Et dubietatis questio penitus dissoluatur; Ex harum igitur inspectione literarum nos Jacobus de Lyzen, Zabellus de Stenhusen. Denekinus de Belgheren, Johannes Buch, Consules Cinitalis Berlyn, cum vniuersitate loci eiusdem professionis volumus esse notum: Quod nostris dilectis, per quos pannus solet operari, videlicet Textoribus, damus libertatem, in pignorandi vadimonio sex denariorum ipsorum socios, qui ad ipsos citati legitime contempserint per-Presertim prohibemus, ne aliquis ipsos magistros in aliquo presumat molestari. In huius rei testimonium ipsis literam vnam inde confectam sigilli nostri appensione duximus concedendam. Datum in ea est anno domini Mº CCº LXXXº IXº in pentecostes festo, per manus Johannis de Barbey tunc notarii.

Copia vero rescripti huius data est feria V<sup>ta</sup> ipso die santi Bartholomei apostoli, anno domini M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup> XII<sup>o</sup>.

Mathhausl. Arch. I. 3b. Pergament; das Siegel ift abgefals len. Der Abdruck in Kuster's A. u. N. Berlin IV. 282. ist fehlerhaft.

# VII.

#### 28. Oftober 1295.

Innungebrief fur bie Wollenweber ju Berlin.

Consules ciuitatis Berlyn omnibus presentem paginam inspecturis Salutem et paratam ad queuis beneplacita voluntatem. Notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos, cum communi consilio ciuitatis nostre, ad vilitatem et profectum tocius officii et operis, quod opus textrinum appellatur, ordinauimus de pannis faciendis: Quod omnes panni vnius coloris existentes debent esse dorsati. Insuper ista decreuimus, quod nulli panni colorati debent fieri de filis. Insuper statuimus quod si aliquis seruus habens uxorem et pueros poterit pannum ad vsum vestimentorum suorum facere, dummodo non venun-Insuper statuimus, quod omne genus filaminis quod semel intinctum est in cupa, quod post hec ad caldarium non debeat deportari, excepto filamine stripatico. Insuper qui cum duobus instrumentis fraternitatem acquisiuit, quod cum pluribus non debeat operari. Preterea statuimus quod nullus aliis extra fraternitatem videlicet monialibus aut aliunde venientibus sua instrumenta concedat. Item quod nullus burgensis pannos amici sui aliundo venientis venundare presumat. Preterea si locus vacuus fuerit inuentus, ipsum personaliter licenciamus ad vendendum. Hoc autem principaliter precipimus observari, no quisquam de fraternitate plures octo pannis theatrum presumat importare. Item prohibemus, ne aliquis erga Judeos fila sibi audeat comparare. Item prohibemus, quod nulla lana in cupa fieri debeat que vocatur blecwlle. Item prohibemus quod ullus pannos vel frusta panni faciat sine licencia magistrorum. Quicumque in istis prohibitis et statutis rous uel rebellis inuentus fuerit punietur in sex solidis nummorum; quorum medictas cedet confraternitati. Habens filium, qui desideraret vel peteret confraternitatem, habebit cam pro medietate pecunie, pro qua acquiri solet secundum consulum instituta. Item statuimus et instantissime prohibemus; quod ullus pannos faciat de aliqua falsitate lane uel flocken. Quicumque in huiusmodi maleficio falsitatis comprehensus fuerit et convictus a viris ydoneis et probatis seu sub testimonio veritatis, carebit confraternitate operis anno vno, et tota falsitas lane et panni cum flocken igni ardentissimo concremetur. Confraternitatem in illo anno reacquirere bone poterit de Ut vero hec acta et insticonsensu consulum et fauore. tuta a nullis successoribus infrigantur, sed immutabiliter sine inniolabiliter obseruentur, paginam presentem sigillo nostre ciuitatis ac cinium vninersorum duximus raborandam.

Datum in ea est anno domini MCCo XCVo in die beato-

rum apostolorum Symonis et Jude.

Copia vero huius ad rescriptum habita est feria V. die Beati Bartolomei apostoli, anno domini Mº CCCº XIIº per manus *Wedegonis* cartularii.

Mathhausl. Archiv I. 4. Pergament; ein Siegel ift nicht an der Urkunde. — Der Abdruck in Kufter's A. u. N. Bers lin IV. 279. ist unrichtig.

# VIII.

# 1300 (?).

Die Kalandsbrüderschaft in Teltow tritt bem Bischof zu Brandenburg das Patronatsrecht und die Einkunfte eines ihr zugehörigen Altars in der Marienkirche zu Berlin ab.

Arnoldus de Wilmersdorp, decanus, Jacobus de Cziten, camerarius, Necnon fratres kalendarum in Teltow, Branden. Dyocesis, Vniuersis et singulis tam presentibus quam futuris hanc literam inspecturis seu audituris Cupimus fore notum, Quod cum per pestilencias, gwerras, incendia, spolia et hostium incursus possessiones et alia bona ad mensam Religiosorum virorum prepositi et capituli ecclesie Brandenburgensis spectantes et spectancia suis redditibus ceterisque prouentibus nimium sunt extenuata, prout eciam incessanter veraciter extenuantur, quod ipsi prepositus et canonici eiusdem ecclesie Brand. nequeant ibidem in necessariis prouideri et alias absque penuria sustentari in diuinum cultum in ipsa ecclesia non modicum. detrimentum. Ne igitur in necessariis diuinus cultus ibidem prolabatur sed uberius et salubrius scruetur et peragatur, decet rerum ad divinum cultum spectancium ita curam gerere, vt earum vtilitas persistat et status ipsarum conseruetur habitis super hiis inter nos et cum nonnullis quorum inter est vel poterat quodlibet inter esse tractatibus sollempnibus et communibus ac deliberacione diligenti dictorum prepositi et canonicorum necessitate notoria exigente, ad honorem beatorum Petri et Pauli apostolorum dicte Brandenburgens. ecclesic patronorum et ad diuinum cultum in dicta ecclesia Brandenb. seruandum et augendum et vt nos, nostri predecessores atque successores missarum, vigi-

liarum, diuinorum offertorum, oracionum et aliorum bonorum operum in cadem ecclesia per canonicos inibi degentes peragendorum participes efficiamur, ius patronatus altaris siti in ecclesia parochiali beate Marie virginis in Berlin dicte Brandenb. dyocesis in honore beati Nicolai episcopi et confessoris consecrati, quod ad nos dinoscitur pertinere et ipsum altare cum omnibus suis fructibus, redditibus, prouentibus, vtilitatibus, iuribus et pertinenciis, singulis et vniuersis, vniformiter concedimus donacione sollempni, vt conversum in nobis est, transferimus irrenocabiliter literas per presentes ad mensam dictorum prepositi, canonicorum et capituli in eorum augmentum alimentorum et necessariorum perpetuis temporibus deinceps pleno iure spectantem habendum et in vsus ipsorum et ipsius mense prout eis visum fuerit expedire conuertendum, Dantes et concedentes plenam nostram reuerendis in christo patribus et dominis nostris episcopis Brandenb. ecclesie cum pro tempore fuerint quod predictum altare cum omnibus et singulis premissis vnire et annectere dictis preposito, canonicis, capitulo et mense possint et valcant Itaque, quod ipsius altaris nunc rectori ad eius vitam nullum per boc prejudicium generetur; Ipso vero rectore defuncto per vnum de fratribus nostris kalendarum, per prepositum diete ecclesie ad hoe pro tempore deputandum, in diuinis deinceps salubriter deseruatur. Renunciantes igitur in presenti litera simpliciter pro nobis et successoribus nostris ex nunc et in perpetuum iuri patronatus ipsius altaris ac omnibus et singulis premissis et que in premissis omnibus et singulis hactenus dinoscimur habuisse et posset competere quomodolibet in futurum, in euidens testimonium omnium et singulorum premissorum sigillum nostrorum Arnoldi de Wilmersdorp decani, Jacobi de Cziten, camerarii ac fratrum kalendarum in Teltow predictorum presentibus duximus appendendum. Datum in opido Teltow anno domini MCCC.

Dom: Capitels: Archiv zu Brandenburg. Perg.; keine Spur eines Siegels. — Die Urkunde scheint eine alte nicht vollen: dete Abschrift zu sein. Gerken in seiner Stiftshistorie von Brandenburg S. 135 so wie v. d. Hagen in s. Gesch. der Stadt Teltow S. 35 führen sie unter dem Jahre 1300 an.

# IX.

# 25. Januar 1309.

Rath, Schöppen und Gemeinheit zu Damis erklaren bem Rathe zc. zu Berlin, daß sie dem Landfrieden der Mark Brandenburg beitreten und bei Verfolgung und Bestrafung ber Uebelthater und Geachteten mitwirken wollen.

Honorandis ac mire prouidencie viris in Berlin necnon in Colonia consulibus et scabinis vniuersitatique ibidem consules et scabini vniuersaque vulgaritas in Damis obsequii promtitudinem sincero cum affectu Tenore presencium vestre prouidencie declaramus publice protestando edictum habitum et progrediens per nobiles et tutores terre per Dominum Hermannum Barboye et per Dominum Bernardum de Plok per Dominum Conradum de Redere pro vnione pacis terrarum nos velle inviolabiliter obseruare, videlicet quicumque maleficum causa spoliorum vel exigentibus meritis dignis vbicumque locorum sub principatu Illustrium principum dominorum de Brandenburg Marchionum vel apud vos proscripti fuerint, apud nos proscriptos habebimus vehementer dummodo nomina proscriptorum in litera proscripcionis sub sigillo aliquarum ciuitatum sub principatu dictorum dominorum vel a vobis reperimus manifesta; ad maiorem autem euidenciam presentes literas appensione nostri sigilli fecimus consignari. Hoc edictum a festo Epiphanie domini crit duracionis omni tempore succedente. Datum Anno domini Mº CCCº nono in die conversionis beati Pauli apostoli.

Konigl. Geh. Staats, und Cabinets, Archiv. Perg. Das Siegel ift beschädigt.

# X.

# 24. December 1317.

Der Markgraf Woldemar bestätigt die Stiftung des Alfars Exulum in der Petrikirche zu Coln.

In nomini domine amen. Nos Woldemarus dei gracia Brandenburg. et Lusacie Marchio publice recognoscimus

in presentibus, volentes eas ad universorum noticiam peruenire, Quod ad honorem dei et ad collaudacionem cius sanctissime genitricis, dedimus et pura voluntate donamus proprietatem Quatuor Mansorum in villa Marckede, et duorum talentorum Brandeburg, denariorum de domo Consulum in Middenwold percipiendorum quos et que dominus Johannes et sui fratres et dominus Bertholdus et Petrus presbyteri, de Celario dicti, et Margaretha relicta dicta de Clebeloke, apud Echardum de Bardeleue, vasallum nostrum pro Quadraginta et octo marcis brandeb. argenti comparauerunt, ad fundacionem cuiusdam altaris in parochiali Ecclesia in Colonia supra Sprewam per presentem proprietatis donacionem dotati, ita plane, quod predicti mansi et premissa duo talenta cum omni iure et vtilitate cum precariis et seruitiis quibuslibet perpetuo proprietatis titulo ad predictum altare pertinebunt; renunciantes pure omnibus que nobis in premissis mansis et talentis competunt, aut nobis et nostris heredibus et successoribus competere possent in futuro. Presbyteri eciam dictum altare qui officiantur, in omni missa Marchionum Brandeburg, Herrmanni et Johannis predecessorum nostrorum, et omnium in dicta ciuitate moriencium in paupertatis exilio, ob quorum specialiter salutarem memoriam ante dictum fundatum est altare et a quo suum traxit nomen deuote memoriam facient specialem. Consules eciam predicte Colon. ciuitatis perpetuo ius patronatus, seu praesentacionis facultatem dicti altaris obtinebunt. Vt autem hec proprietatis donacio perpetuum obtineat vigorem, ipsam confirmamus et confirmatam autorizamus per appensionem nostri sigilli ad hanc cartam. Actum et datum in Spandow Anno Domini Mo CCCo decimo septimo in vigilia natinitatis domini, in presencia nobilum Domini Comitis de Kevernberge, Conradi de Redere, Droysekini, Matthie de Bredow, militum, et aliorum fide diguorum.

Königl. Geh. Staats und Cabinets/Archiv. Das Siegel ist abgefallen. — (S. Neinbeck's Gesch. der Petrikirche 27. und Buchholz Gesch. der Mark Brand. V. U. A. S. 16. Beide Abdrücke sind aber nicht correct.)

#### XI.

#### 2. April 1318.

Markgraf Wolbemar verkauft an Walter von Havelland acht Hufen im Dorfe Dolwis.

Ad geste rei memoriam sempiternam, que per obliuionem ab hominum eliduntur memoria, solent per scripturarum suffragia in lucem, vt ab omnibus videantur presencia reuocari. Inde igitur est quod nos Woldemarus dei gracia Brand. et Lusacie Marchio in universorum tam presencium quam futurorum volumus noticiam deuenire: Quod discreto et familiari nostro Wolthero dicto de Hauellant eiusque heredibus vendidimus iusto contractu vendicionis octo mansos in villa Dolewitz, prope civitatem Middenwald sita, soluentes annuatim quinque choros duri frumenti, cum censu, cum decima carnium, cum omni precaria denariorum et annone, quocumque licet nomine censeatur, cum pachto lignorum, cum supremo et infimo indicio, cum omni servicio reali et personali atque cum singulis aliis prouentibus de cisdem octo mansis cedentibus, iusto proprietatis titulo pacifice sine omni molestia possidendos. Potest quoque dictus Woltherus vel sui heredes dictos mansos cum omni utilitate ac pertinenciis suis atque proprietate vendere, permutare, donare, in vltima voluntate vel in bona corporis sui valitudine, omnes aut aliquos seu aliquem, personis Ecclesiasticis uel secularibus, locis sacris vel temporalibus iuxta sue libitum voluntatis, et in quemcumque vel ad quoscumque vsus quocumque contractu dictos mansos ipse vel sui heredes transtulerint, apud talem vel ad tales dicti mansi cum vniversis suis pertinenciis, fructibus ac libertatibus, tamquam bona propria pleno iure perpetuo remancbunt, Mittentes ipsum Woltherum in possessionem corporalem mansorum predictorum necnon iurium suorum per houestum militem nostrum Johannem dictum de Lukkenwald sollempnitate debita et consueta, renunciamus quoque dictis mansis necnon omni iuri, si quod nobis vel nostris heredibus uel successoribus posset causa competere ex quocumque tam ad proprietatem quam ad possessionem

eorundem mansorum, sollempniter per presentes. Pro dictis mansis atque attinenciis suis et libertate atque proprietate dictus Woltherus de Hauellant pro se suisque heredibus nobis dedit et complete persoluit sexaginta septem marcas argenti brand. et ponderis, de quibus ipsum et heredes suos quitos dicimus litteras per presentes. Huius rei testes ad hoc vocati specialiter suut nobilis vir dominus Guntherus comes de Keuernberg, Henningus de Blankenborch et Droyseco dapiferi nostri, Conradus de Redere, Sloteko, Borchardus et Guncelinus de Bertensleue, Thidericus et Gherardus de Kerkowe, Broseco pincerna et Heinricus de Rochowe, milites, Euerardus Prepositus Stolpensis et Hermannus de Luchow nostre curie notarii, cum aliis pluribus fidedignis. In cuius rei testimonium nostrum sigillum de nostra certa sciencia presentibus est appensum. Actum et datum Spandow anno Domini Mo CCCo decimo octavo dominica qua cantatur Letare.

Mathhausl. Archiv I. 9. Perg. Das Siegel ist abgefallen. — Die in dieser Urkunde von dem Walther v. Havelland ers worbenen 8 Hufen gehörten nach dem carolinischen Lands buche S. 51 später zu einem Altare in der Marienkirche.

# XII.

# 12. Januar 1319.

Markgraf Wolbemar überläßt ben Burgern zu Berlin und Coln bas Dorf Rosenfelbe.

In nomine domini Amen. Temporum narietas ac negociorum multiplicitas in tantum hominum perturbat memoriam, quod humane acciones, nisi scripturarum commendentur claritati, perpetuum ceciderint in errorem.
Hinc ergo est, Quod Nos Woldemarus Dei gracia Brandemburgensis et Lusacie Marchio recognoscimus et in
presencium ac futurorum volumus noticiam devenire:
Quod dilectis nostris Ciuibus de Berlin et Colonia presentibus et futuris dedimus et per presentes literas donacione
solempni donamus Proprietatem uille Rosenuelde, ac
omnium et singulorum ad ipsam uillam spectancium, cum

agris cultis et incultis, pratis, pascuis, lignis, supremo et inferiori iudicio, curruum servicio et quovis alio servicio reali et personali, cum iure patronatus, cum precaria tota denariorum et frumenti, cum universis cius debitis, limitibus ac plane cum omnibus intra ipsos limites contentis, licet de ipsorum aliquo esset specialis mencio facienda, possidenda proprietatis titulo perpetuis temporibus possessione pacifica cum omni iure, utilitate et commodo ipsius nille et attinencium omnium et carundem; exceptis uiginti duobus mansis uille ciusdem, quos Magnificus princeps dominus Hermannus Marchio Brandenburgensis quondam clare memorie, cum omnibus inribus et prouentibus, precaria et seruitiis plena libertate Apposuit Altari sancte Marie sito in capella castri Spandow cum plena proprietate, in quibus mansis et corum attinentiis nihil iuris retinebunt penitus ciues nostri predicti. Renunciantes in hiis scriptis solempniter et expresse proprietati dicte uille et omnium attinencium ad eandem renuntiacione debita et consucta, nihil iuris aut facti in eadem uilla vel eiusdem attinentiis nobis aut nostris successoribus resernantes. Et ne de causa huius nostre donacionis dubium oriatur, predicti ciues nostri nos et successores nostros quitos dimiserunt de quingentis talentis Denariorum Brandemburgensium in quibus ipsis ex iusta causa fuimus obligati. Ipsi quoque cines nostri presentes et futuri de dicta uilla et eius attinentis universis, exceptis XXII mansis et corum attinentiis, possunt facere et disponere iuxta sue libitum uoluntatis. Et ne de hoc facto apud posteros dubium oriatur, presentem literam super hoc dare iussimus nostri sigilli robore communitam. Testes quoque qui presentes fuerunt sunt hi; Nobilis uir Guntherus Comes de Keuerembergk, Conradus de Redere, Droysecen, Johannes et Heinricus de Crochere, Matthias de Bredow, milites, Heinricus quondam Decanus in Stendal, Euerardus Stolpensis prepositus et Hermannus de Luchowe, nostri capellani cum aliis fide dignis. Actum et datum Spandowe in nostra presencia Anno domini 1319 feria sexta infra octavam Epiphanie.

Altes colnisches Copiarium S. 71.

#### XIII.

# 19. April 1319.

Markgraf Wolbemar vereinigt die Probstei Berlin mit ver Den Parochialkirchen zu Berlin und Coln.

In nomine domini amen. Nos Woldemarus dei gracia Brandeburgensis et Lusacie marchio tenore presencium publice profitemur, quod renerendus in christo pater dominus Johannes Ecclesie Brandenburgensis Episcopus cum consensu sui capituli ad nostram instanciam diligentem preposituram Berlinensem cum Ecclesiis parochialibus Berlinensi et Coloniensi legitime couniuit ita, quod de cetero debeant censeri pro vno benificio indiuiso, civitas quoque Coloniensis quoad spiritualia dicte prepositure perpetuo subiacebit. In cuius rei testimonium nostrum sigillum cum sigillis predicti reuerendi patris domini Johannis Episcopi. domini Johannis prepositi et capituli Ecclesie Brandenburgensis presentibus in sempiternam memoriam est appensum Presentibus testibus reuerendis in christo patribus dominis Witigone Misnensi ac Heinrico confirmato Havelbergensi Ecclesiarum Episcopis, domino Gunthero comite de Keuerenberg, Conrado de Redere, Droysecone, Johanne de Blanckenborch, dapiferis, Redekino marscalco nostro, Borchardo de Bertensleue, Hinrico de Schenkendorp, militibus, Euerardo Berlinensi, Segero Stendalgensi, Wolthero Poswalcensi et Nicolao Bernowensi prepositis necnon Hermanno de Luchowe nostre curie Capellanis cum aliis pluribus fide dignis. Actum et datum Tangermunde Anno domini Mo CCCo decimo nono Quinta feria post dominicam Quasimodogeniti. Nos quoquo Johannes divina miseracione predicte Brandenburgensis Ecclesie Episcopus Recognoscimus et in perpetuam deducimus tenore presencium nocionem, quod ad instanciam studiosam magnifici principis domini Woldemari marchionis Brandenburgensis predicti et cum consensu eius expresso necnon cum consensu honorabilis Johannis prepositi et capituli predicte nostre Ecclesie prefatam preposituram Berlinensem eum Ecclesiis parochialibus Berlinensi et Coloniensi inuocato Christi nomine confisi quod de suffragio beatorum Petri et Pauli apostolorum vniuimus ex certis et legitimis

causis et presentibus canonice counimus volentes ipsam censeri et haberi perpetuis temporibus pro vno beneficio indiuiso, ciuitatem quoque Coloniensem quoad omnem spiritualem Jurisdictionem dicte Berlinensi prepositure volumus sempiterno tempore subiacere et vt hoc nostrum factum mature initum irreuocabile permaneat vt pote in omnipotentis oculis placidum et acceptum, nostri sigilli appensione presentem literam super hoc editam cum sigillis predicti principis necnon domini Johannis prepositi et capituli predictorum decreuimus in nomine domini confirmandam. Actum et datum in presencia predictorum testium specialiter ad hoc vocatorum loco anno et die premissis.

Nos vero Johannes predicte Ecclesie prepositus et capitulum fatemur publice quod in premissis et in premissorum quolibet nostrum plenum et expressum impertiti sumus consensum et presentibus debite impertimur et in huius lucidius testimonium nostra sigilla de nostra certa sciencia sunt appensa vna cum sigillis Reuerendi domini et patris nostri domini Johannis Ecclesie Brandenburgensis Episcopi et magnifici priucipis domini nostri Waldemari marchionis Brandenburgensis predictorum in rei geste memoriam sempiternam. Datum presentibus testibus predictis. Anno die et loco predictis.

Königl. Geh. Staats, u. Cab. Arch. Perg. mit vier Siegeln, von welchen das des Markgrafen beschädiget ist.

# XIV.

#### 30. September 1319.

Herzog Rudolph von Sachsen und dessen Mundel, die Markgräfin Agnes von Brandenburg, confirmiren und vermehren die Rechte und Privilegien der Städte Verlin und Coln.

Rudolphus dei gracia Dux Saxonie Angrie Westfalie Comes in Bren, in Magdeburch Burchgrauius, Tutorque Inclite principis domine Agnetis Marchionisse in Brandebürch, nec non Agnes eadem gracia in Brand. Marchionissa, notum facimus vniuersis presentibus et futuris in perpetuum. Quoniam gloriosus deus in sanctis suis et in

maiestate mirabilis, cuius ineffabilis altitudo prudencie nullis inclusa limitibus, nullis terminis comprehensa, recta censura Judicii celestia pariter et terrena disponit, Et si cunctos eius ministros magnificet, alios decoret honoribus, et celestis efficiat beatitudinis possessores, illos tamen vt dignos dignis et pocioribus attollat insigniis libertatum atque premiorum vberiore retribucione prosequitur, quos digniores agnoscit et comendat ingenciorum excellencia meritorum; nos igitur ea sacra sequentes vestigia et exemplo ducti laudabili, licet vniversis in nostro ducatu et gubernacione constitutis sollicite prouidere debcamus, fideles tamen civitates videlicet Berlyn et Colne preferre volumus et eorum statui tempore futuro ac presenti providere, attendentes earum pias consideraciones et deuotas. Affeccionibus ipsarum inclinati damus et donamus pariter et approbando confirmamus vniuersa et singula Jura ac omnes libertates et consuetudines, quas dicte ciuitates sub Incliti quondam principis Marchionis Ottonis, dicti Longi, recordacionis diue temporibus habuerunt, pro ut in Instrumentis super eo confectis lucidius continctur. Statuimus eciam et ordinamus prescise volentes quod dictarum ciuitatum ciues coram suo prefecto, vniuersis et singulis hominibus, ipsos inculpare seu impetere pro debitis siue excessibus in ipso iudicio commissis volentibus, debent solummodo et non coram Judice alieno respondere, et quidem prefectus ciuitatum iam dictarum omnes potest et debet sine omni rebellione excessus indicare, qui in suo sunt iudicio perpetrati, et eciam iam predictarum ciuitatum ciuibus a nostris militibus et vasallis, quos impetere nituntur seu intendunt, in nostra curia iudicium reale ac personale quocienscumque necesse fuerit debemus ordinare, taliter quod omne iuris beneficium ipsis cinibus predictis omnimode suffragetur, ac predictarum ciuitatum consules et Scabini omnes indicent excessus in corum iudicio perpetratos inxta quod se nouerunt in Judicii examine facere equitatem. Insuper volumus et statuimus districte, quod prelibatarum ciuitatum ciues ab ipsorum dominis cuiuscumque condicionis existant, a quibus dinoscuntur eorum bona feodalia habere, aut ipsorum heredes legitimi ad quos ipsa bona feodalia deuolui a suis progenitoribus

possunt, absque omni contradictione infeodentur bonis suis. dummodo de quolibet frusto Tres fertones argenti tribuant expedite, et predictis vti debent bonis et frui libere, sicut corum domini atque progenitores dictorum ciuium ea prius habuerunt et quecumque bona feodalia deinceps prelibaticiues suis comparauerint denariis ab aliquo, quocumque nomine cciam censeatur, eo modo et iure possidere debent predicta bona, quo ille a quo emerant ipsa bona possidebat. Preterea volumus statuendo, quod ciues sepe dictarum ciuitatum nobis occasione precarie et contribucionis tantummodo ipsam tribaant pecuniam, annis singulis, scilicet centum marcas cum quinquaginta marcis argenti Brand.; quam inquam pecuniam temporibus marchionis Ottonis predicti largiri consucuerant. Nec eciam sepedicti ciucs ad vlla debent trahi seu cogi obsequia, tamquam milites et vasalli, sed magis ab ipso seruitutis iugo esse debent absoluti simpliciter et immunes. Volumus eciam quod pauperes ciues ciuitatum premissarum cum suo frumento non minus quam diuites suo tempore, cum decreuerint, ciuitatem Honburch ac reliquas ciuitates frequentent nauigando. Nec aliquis miles aut vasallus debet vti mercimoniis emendo vel vendendo, tamquam ciuis, palam aut occulte. Ceterum volumus quod Monetarii ipsarum ciuitatum fabricent siue cudant talis valoris denarios, quod viginti et octo solidi cum quatuor denariis in pondere facient vnam marcam, et in examine puri consistant denarii, vno lotone amputato. Et iidem Monetarii vnum solidum nouorum denariorum pro sedecim denariis antiquis ministrabunt, nec non ipsi monetarii et thelonarii de questionibus et impeticionibus ipsis obiciendis et obiectis in corum propriis causis coram prefecto ciuitatum respondebunt. Nullus eciam villanus in rure commorans faciet Brazium, nisi solummodo ad proprium suum vsum. Statuimus insuper, quod nullus hominum Equos aut pecora dictorum arrestet ciuium seu inpignoret in rure locata pro censu suo annuo, quem ipse villanus debito tempore non persoluit. Insuper volumus, quod omnia iniusta Thelonia atque ducatus indebiti debent omnino destrui et deponi. Presertim volumus, quod nullus Judeus ciuitatum predictarum indebitam recipiat vsuram et inconsuetam, sed eam tautummodo

exigat, que est ab antiquis temporibus racionabilis approbata, nec eligat graues denarios de leuibus nec aliquos nouos denarios aut argentum faciet siue cudet; quicumque vero corum secus fecerit, eciam si christianus exstiterit, debet pro falsario omnimode reputari. Vt hec autem donaciones confirmaciones nostre atque statuta rata et inconuulsa permaneant premissa, et a nullo infringantur, nostra sigilla presentibus duximus appendenda. Testes huius rei sunt Hermannus de Wederde, Bernardus de Nygrep, Fridericus de Aluensleue, Gheuehardus de Aluensleue, Offo de Zlywen dictus, Suy'dengher dictus de Rechchenberch, Hennig dictus de Vorlant, Hermannus de Nebedde, Conradus dictus Bogelsak, Rudolfus de Drisule, Milites, et quamplures alii, quorum fides nullatenus est neganda. Actum et datum Berlyn Anno Domini Millesimo Tricentesimo Decimo Nono, in Crastino die Michahelis Archangeli.

Mathh. Archiv I. 10. Perg. Das Siegel Herzog Rudolphs etwas beschädigt; auf der Ruckseite eine antike Gemme; das der Markgräfin ist abgefallen. Küster IV. 155. ist nicht correct.

# XV.

# 1. Januar 1320.

Die Markgrafin Ugnes überläßt bem Rathe zu Berlin bas Recht über die Juden daselbst.

Humani actus crebro ne cum fluxu temporis defluant, necesse est, ut litteris et personis auctenticis perhennentur. Hine est quod nos Agnes dei gracia Relicta domini Waldemari, Brandenburgensis et Lusacie Marchionis diue memorie, Ducissa de Brûnswic vniuersis et singulis presentibus et futuris hane literam inspecturis seu audituris, notum esse volumus in perpetuum, Quod nostris fidelibus Consulibus ambarum Ciuitatum videlicet Berlin et Colne dedimus et donauimus perhenniter ad exactionem et alias indigencias ipsorum supplendas omnes nostros vulgares, hoc est communes Judeos, propriam hereditatem in dictis Ciuitatibus non habentes voluntarie pleno iure, renunctiantes omni iuri, quod nobis de dictis compettere possit

Judeis et compettere poterit in futurum; ita sane quod non debent mandatis nec iussionibus alicuius aut iudiciis quocumque nomine censeatur, exceptis preceptis et iudiciis supradictorum Consulum obedire. Testes huius facti sunt: Bartoldus de Butze, miles, dominus Everhardus, prepositus in Berlin, noster cappellanus, dominus Thidemannus de Kothene, noster cappellanus, et alii quam plures fide digni. In huius facti euidenciam cerciorem presens scriptum appensione nostri sigilli duxinus muniendum. Datum anno domini Millesimo Trecentesimo vigesimo in die Circumcisionis domini, in Berlin.

Mathhausl. Archiv I. 11. Perg.; von bem Siegel sind nur Spuren übrig. — Kuster hat im A. u. N. Berlin IV. 131. diese Urkunde lateinisch gegeben, mit welcher die im berlinisschen Stadtbuche besindliche deutsche Uebersehung übereinsstimmt (f. Thl. I. S. 55 der Beitr.). Beide sind aber von dem vorstehenden, nach dem Originale besorgten Abstrucke sehr verschieden. Der Küstersche Abdruck bezeichnet "omnes Judeos, divites et egenos in dietis eivitatibus hereditatem propriam habentes" als abgetresten; aber in dem gedachten Originale ist nur die Nede davon, daß die Markgräsin "omnes vulgares hoe est communes Judeos propriam hereditatem in dietis eivitatibus non habentes" überwiesen habe. Auch Rücksichts der Zeugen sinden sich bedeutende Verschiedenheiten.

#### XVI.

# 24. Auguft 1321.

Markische Stadte verbinden sich, ihren Hulbigungs-Giben getreu und gemeinsam nachzukommen zc.

Wi van Brandenborch vt der nyen stad vnd vt der alden stat, Råtenow vnd Nawen, Spandow, Berlyn vnd Colne, Myddenwolde vnd Copenyc, Bernow, Euerswolde, Landesberghe vnd Struceberghe, Monekeberghe vnd Vorstewolde, Vrankenvorde, Someruelde vnd Gobbyn, Besekow vnd Luckow, Gorseke, Belýtz vnd Brycen Dye ratman bekennen des in dessen gheghenwerdeghen brýwe, dat wye des ouer en hebben ghetragen vnd ghelovet: Weret dat vses heren hertoghen Rudolfes van Sassen,

dar em got wor bewar, tû kort worde, er vse yunghen heren syne kyndere mundych worden, so en scolde en ghene stat eme anderen hulden tu der muntscaf, wye en deden dat met evme ghemeynen rade vnd Berlyn met den anderen steden dve user (vrowen) van Brunswyc lyfghedynghe synt. Weret dat vses heren van Sassen in kort worde, dar us got vor bewar, so scolden sye bye orer vroweu dar sye recht an deden, vnd scolden dat dun na der stede rat. Vortmer weret dat ennych here wer, hye wer wye hie wer, dve tu dem lande toghe metter macht unde wolde etleke stud af dedinghen met sodaner rede, dat hye spreke also: "Alse ye yûwen heren van Sassen gehuldet hebben, ofte enných here gueme dýc ýů met rechte van em brochte vnd em syne kost vnd synen scaden, den hye up yu ghetraghen hedde, den sye redelyken bewysen muchten, legherde, Also ben ich hyr vnd wyl dat wl brenghen," oder encherleyge ander rede uor brechte, dar hye yû met uan den anderen steden wolde brynghen, so en scolden sye en ghen dync dan, sye en deden dat met der benûmede stede rade. Doch synt stede under desse benûmede stede, dve vnsen heren van Sassen den hertoghen ghehuldet hebben tu ener ewygher huldynghe, dat syn dun dar sye recht an dun, dar en wyl wye sye nycht aue holden, wy wyllen sye dartû worderen. Vortmer weret dat enných man mýssedede an desser benúmede stede ennych, dat wer rouende oder mordende oder stelende oder bernende up en lothen, deme solde men wolghen met rechte also verre, wente hye vorvestet worde, so scolde men dye sake beservuen dar hye vnime wer vorvestet, vnd scolde sye senden van stede tu stede, so scolden sye voruestet syn in alle desse benumede stede; vnd in welker hye den begrepen worde, dar scolde men lyker wyz ouer em rychten, ofte hye yn der stat begrepen wer, dar hye den scaden hedde beghanghen. Vortmer weret dat ennych desser benumede stede met eynander tuydracht hedden, dat scolden sye under sych berychten, ofte sye muchten. Weret dat sye des nycht en kunden noch en müchten, so scolden sye dat uter hant laten tu-den anderen steden. Vnd wat sye denne vor en recht spreken

dar vmme, dar seolen sye sych den an laten ghenughen. Weret dat sy des nycht dun en wolden, so seolde vse here dye hertoghe van Sassen dye worbenumede, dar bouen en ouerman wesen, vnd wat hye den metten anderen steden vor eyn recht spreke, dar scolden sye sych den an laten ghenughen. Vortmer weret dat ennych desser benumede stede ingheseghele an dessen bryf nycht en queme, dye en scolde nycht met dessen uorbescreuen saken anstan. Dat desse vorbenûmede dyne stede vnd vnuorwandelet blynen, des hebbe wye dessen gheghenwordenghen bryf dar ûp ghegheuen met usem yngheseghelen beseghelet. Desse dyne dye synt gheschyn na godes bort dusent iar vnd dryhundert yar in deme enentuyntygsten yare, tu Berlyn an sunte Bartholomeus daghe des hylghen apostoles.

Das Original dieser Urk. befindet sich im Archive der Stadt Brandenburg, durchaus wohlerhalten; es hangen an derfelben die beschädigten großen Siegel der Städte Berlin u. Göln ohne Spur von andern. Der Abdruck bei Buche holz V. U. A. 35. ist nicht correct.

# XVII.

#### 6. November 1325.

Markgraf Ludwig bewilligt ben Rathleuten zu Coln zwei Talente brand. Pfennige aus ber berlinischen Munze.

Nos Ludovicus, Dei gratia Brandenburgensis et Lusatiae Marchio, Comes Palatinus Rheni, Dux Bavariae, Sacri Imperii Archi-Camerarius, Recognoscimus publice per praesentes, quod ad instantiam fidelis nostri militis Johannis de Vroyden, dedimus solempniter et donamus universitati Consulum de Colla proprietatem veram et omnimodam super duobus talentis denariorum Brandenburgicorum, que discretus vir Johannes de Belitz, Burgensis noster ab ipso Johanne, milite nostro et eius fratre Johanne legitime comparavit in moneta nostra Berlin, volentes ratum et acceptum habere, in quoscunque usus dicti nostri Consules talia duo talenta duxerint convertenda. Renunciamus ergo dictis duobus talentis ac omni

iuri, quod nobis vel nostris successoribus posset competere in eisdem. In cuius rei testimonium nostrum sigillum praesentibus est appensum. Praesentes fuerunt nobilis vir G. Comes in Lindau, Bussow de Milaw, et Ebelo de Briezek, milites cum aliis fide dignis. Actum et datum. Berlin Anno Domini millesimo CCC° XXV° feria quarta. post festum omnium Sauctorum per manum D. de Luchow.

S. Reinbed's brennender Petrithurm S. 30.

## XVIII.

#### 10. Mai 1326.

Markgraf Lubwig bestätigt eine Schenkung zur Stiftung eines Altars in der Nicolaikirche.

In Namine Domini Amen. Lodewicus Dei gratia Brand. et Lusacie Marchio, Comes palatinus Reni, dux Bawarie, sacri Imperii Archicamerarius, omnibus hoc scriptum cernentibus sa[lutem] et successibus prosperis feliciter habundare. Cum circa queque negocia temporabilia soleat diligencia adhib[eri ut] stabili perhennentur subsistencia, circa illa tamen maxime, que ad divinum destinantur cultum [dilig]entissime agendum est, vt irreuocabiliter ad posterorum noticiam deducantur; Igitur cum discretus [vir Jor] danus dictus de Hekelwerk, burgensis noster de Berlin, spiritu informatus et pro remedio [anime] sue, vxoris sue, progenitorum suorum et successorum altare quoddam cum consensu expresso d[iscreti] et honorifici viri domini Euerhardi prepositi Berlinensis fundauit in Ecclesia sancti Nicolai in Berlin in honore beate et gloriose virginis Marie, ipsumque octo talentis Denar. Brand, in moneta nostra berlinensi, quam quondam Jacobus de Vryensten, hone memorie, huic sollemniter dotauit, renunciando eisdem quoad se et suos heredes simpliciter et expresse: nos huius operis salutaris cupientes fieri participes ad instanciam deuotam dicti Jordani dedimus et per presentes donamus supra dictis octo talentis proprietatem plenam et omnimodam, ita quod nichil iuris nobis vel nostris successoribus rescruauimus in cisdem [....] dicta octo talenta ipsi altari adeo libera permanere, quod usus secularis in eisdem nullum [?....] debeat vendicare. Jus quoque presentandi residebit in persona dicti Jordani et suorum heredum, quorum [nullo s Juperstite, dictum ius presentandi ad nos vel nostros successores devoluetur. Nec alicui dictum [ius] conferrendum esse, nisi sacerdoti vel ei qui a tempore presentationis intra annum cessante inpedim[ento] in sacerdotem valeat promoueri. In quorum omnium et singulorum testimonio nostrum sigillum [presentibus] esse appensum. Testes fuerunt presentes nobilis vir dominus Guntherus comes in Lindow, honor fificus dominus Seger prepositus stend., Hermannus de Lossowe, Busso de Milowe, Hr. de Redere, Joh. de Vroiden, milites, Joh. Diues, Conr. Schum, Goceko Beuer, Nicol Zuden, Hinr. Wiper[tus] et Johannes Longus, ciues de Berlin et de Colnn, cum aliis fide dignis. Datum Berlin per manum Hermanni de Luchowe anno domini Mº CCCº XXVIº vigilia penthecostes.

Micolai : Kirchen : Archiv. Perg. sehr beschädigt; das Siegel ist abgefallen.

## XIX.

# 19. Mai 1327.

Markgraf Ludwig bestätiget eine Schenkung der Kausseute zu Berlin und Coln für einen Altar in der Petrikirche zu Coln.

In Nomine Domini Amen. Nos Ludovicus Dei Gracia Brandenburgensis et Lusacie Marchio, Comes Palatinus Rheni, Dux Bavarie, St. Imperii Archicamerarius, Recognoscimus lucide per presentes, quod propter Deum et salutare remedium animarum nostre atque predecessorum nostrorum, dedimus donacione solempni proprietatem plenam et omnimodam sacro altari sito in Ecclesia St. Petri in Colonia, consecrato in honorem St. Catharine virginis, super tribus talentis denariorum Brandenburgicorum in theloneo Berlinensi, que mercatores Berlinenses et Colonienses erga Sluterum famulum sua pecunia compararunt, in quorum mercatorum et suorum successorum

ius presentandi ad dictum Altare residebit plenaria potestate. Renunciamus ergo diete proprietati atque omni iuri, quod nobis vel nostris successoribus in hoc posset competere quomodocunque in futurum. In cuius rei testimonium nostrum sigillum de nostra certa sciencia presentibus est appensum, presentibus Nobili viro Domino Gunthero Comite de Lindow, Henrico de Stegclitz, Alberto de Clepzk, Henrico de Slabbrndorff, militibus cum aliis fide dignis. Datum Eberswalde per manum Hermanni de Luchow Anno Domini Millesimo CCCº XXVII. feria tercia in Rogacionibus.

Micolai : Kirchen : Archiv. (Alte Abschr.)

#### XX.

# 11. September 1327.

Markgraf Ludwig übereignet einem Altar in ber Petris kirche zu Coln Hebungen aus dem Zoll und der Munze zu Berlin.

Nos Ludovicus, Dei gratia Brandenburgensis et Lusatie Marchio, Palatinus Rheni, Dux Bayarie, S. Rom. Imp. Archi Camerarius, praesentibus publice protestamur, quod propter Deum et ad preces fidelium nostrorum Consulum de Berlin et de Colne cum consensu et autoritate spectabilis viri Domini Bartholdi, comitis de Henneberg, nostri tutoris, dedimus et per praesentes solenniter donamus proprietatem plenam et omnimodam pro tribus talentis in telonio nostro Berolinensi et super uno talento in moneta nostra Berolinensi, appositis ad altare St. Nicolai, situm in Ecclesia St. Petri in Coln, ita quod talia quatuor talenta dicto altari libera, ab omni precaria, et ab omni onere semper libera permanebunt, nihil juris nobis vel nostris successoribus ad ipsa de cetero reservantes. In cuius rei testimonium nostrum sigillum praesentibus de nostra certa scientia est appensum. Praesentibus nobilibus viris Domino Bertholdo, comite de Henneberg, Domino Bussone, comite de Mansfeld, Honorabili viro, Domino Seger, Praeposito Stendaliensi, et Hermanno de Lochow,

cum aliis fide dignis. Datum Berlin anno Domini MCCCXXVII. feria sexta ante exaltationem sanctae crucis.

Mus Reinbed's brennendem Petrithurm S. 30.

# XXI.

# 19. Marg 1328.

Markgraf Ludwig verkauft den Rathleuten zu Berlin und Coln eine Hebung aus dem berlinschen Zoll.

Nos Ludovicus dei gracia Brandenburgensis et Lusacie marchio etc. recognoscimus universis presentes audituris literas vel visuris, quod fidelibus nostris consulibus de Berlin et de Coln atque universitati civium ibidem presencium et futurorum vendidimus debito contractu vendicionis et per presentes vendimus successionem legitimam viginti talentorum denariorum brand, que honorabilis vir magister Petrus decanus poznaviensis, noster capellanus dilectus, habet in theloneo nostro Berlin, ita quod post obitum dicti magistri petri prefati burgenses nostri dicta viginti talenta cum plena proprietate et omnimoda perpetuo possidebunt; proinde burgenses nostri predicti nobis de debitis que ipsis debuimus trecentas marcas argenti brand. viginti marcis minus defalcaverunt. Renunciamus igitur dicte successioni talentis et proprietati corundem. quoad nos et successores nostros, renunciacione debita et consueta. Et ut premissa semper maneant illibata, presentes fecimus ex inde confici et sigilli nostri appensione firmiter de certa nostra sciencia communiri. Testes quoque ad hoc specialiter vocati sunt: Nobilis vir dominus Busso comes de Mansfelt, Woltherus comes de Werningerode, honorificus vir dominus Seger prepositus Stendal. Hermannus de Lossow, Hinricus de Steghelitz, Ludolfus de Wedele, milites, Hasso de Wedele, Hermannus de Redere, noster advocatus, atque Hermannus de Luchowe, cum aliis de nostra familia fide dignis. Datum Berlin Anno domini Mo CCCo XX octavo, Sabbato proximo ante dominicam Judica.

Königl. Geh. Staats, und Kabinets, Archiv. Perg.; Siegel beschädigt.

# XXII.

# 2. Juni 1328.

Markgraf Ludwig confirmirt den Stadten Berlin und Coln die altern Privilegien, Die Einigung des Landes und der Stadte und andere Rechte.

In Godis namen Amen. Wi Lodewig von der Gnade Godis, Margrene tu Brandenborch und tu Lusiz Palanz dis Rines, Hertog tu Beyern und ouerste Camerer des hilgen Romschen Rikes bekennen in dessen breue, dat wi durch lieue und durch truwe vnser gemeinen börger von Berlin und von Colen hebbin mit rade vnser vrunt vnd vnser manne, densuluen vnsen borgern, die nu sint, ynd noch tůkomen, gegeuin vnd bestedeget in dessen brene al ire vriheit, al ire len, al ire erue, al ire Recht, al ire eigen, geistlich und wertlik, al ire guden wonheit, al di gnade vnd al dat sie in rechten weren hebbin, an velde, an marke, vp lande vnd in der stat. Wi stedegen en ok alle redelke stücke, di sie bewisen mögen mit alden oder mit nyen breuen, die en gegeuin sin von den fürsten von Brandenborch die vor vs gewesin sin in deme fürstendum tu Brandenborch. Ok geue wi si vri alles vnrechtes tellen und geleides, vp watere vnd vp dem lande. Wi gunnen en ok, dat si di enunge holdin di si tusamene hebbin gelouit vnd sworen mit deme lande und mit den Steden in der Marke. Wer ok gerichte, hogest oder sidest oder dienst heft in deme lande, di en seal sine vntersaten mit deme Richte und dienste tu vnrechte nicht vorderuen. Wi scolin ok breken al die vesten, di in dat land gebuwet sin na margreuen Woldemer dode, vnd dat scole wi dûn mit Rade vnd mit hulpe der stede in dem lande. Wi scolen ok laten si vnd al die in deme lande sin bi ereme rechte, als et von aldere heft gestan. Wi willen ok dat iewelk man, he si ridder, knecht oder Borger, seal bede nemin alse si die herscop nimt. Wi en scolin ok nemande staden si tu hindernde an liue noch an gude, an iren luden noch an irme rechte mit ienegem vnrechte. Word ok ridder oder knape von ienegeme vser borger vorelaget vmme schulde vor vseme landrichtere, vnd di clage vol

richtet worde, also dat ein pant gedielet worde deme cleghere, vnd dat pant geweigert worde, so scal die eleghere dat vor vs bringen, vnd wi scolen denne bieden vsem vogede oder vsem Ammechtmanne, dat he dat pant vt-Schege denne des nicht, so mach die clegere denne wol sulk pant irvolgen mit sulkeme rechte, dar di stat mede besat is, als ere breue spreken, vnd dat en scal denne weder vs nicht sin. Wi hebbin ok si begnadet durch sunderlke truwe die sie kegn vns bewiset hebbin, dat wi vnd vnse Nakomelinge, vor lenwere io von deme stucke nicht wenne dri verding sulvers Brand. nemen scolin von en vnde von eren nakomelingen. Vnde dat wie alle desse vorhescreuene ding ganz und stede haldin vnde vse nakomelinge, so hebben wi en desen brief darouer geuin, besegelt mit vsem Ingesegéle. Dat is geschen vnd dese brief is gegeuin tu Berlin na der bort vnses Herren Dusint iar drihundert iar Achtentvintich iar an deme dage des hilgen lichames vnses herren, an gegenwerdicheit Greuen Bussen von Mansfelt, hern Segers des prouestes tu Stendale, hern Janes von Vroiden, hern Bussen von Milowe, hern Heinekes von Wardenberg. vses Marscalkes, hern Herman Balges, hern Hinrich von Sydow vnd hern Werner von Arneborch, riddere, von Herman hant von Luchow.

Mathhausl. Arch. I. 13. Perg., mit wohlerhaltenem Siegel. — Der Abdruck in Kuster's A. u. N. Berlin IV. S. 158 ist nicht correct.

# XXIII.

### 8. September 1335.

Probst, Prior und Capitel bes Stiftes zu Brandenburg verbürgen sich für die Aufrechthaltung des zwischen dem Wischof Ludwig und den Städten Berlin und Coln errichteten Vertrages über die Aufhebung des Bannes wegen des zu Berlin erschlagenen Probstes von Bernau.

We Dideryk van der gnade goddes prouest, Johannes Prior und dat ganze capitel des goddeshuses tu Brandenborg Bekennen openleken in dessem breue, Dat twi-

schen vsem liuen herren hern Ludewich, vses goddeshuses Bischop und den Borgheren der twyer stede Berlyn und Colne ghededhinget is, mit vser ghemeynen vulbort und ghuden willen eyn Berýchtýnghe, vmme den mort hern Nicolaus, de hir bevoren prouest was tu Bernow, in susdaner nabescreuener wise: We Ludewich van der gnade goddes Bischop tu Brandenborg Bekennen des in desseme openen Breue, alle den de en horen eder sen, Dat we alle stuke vnd dhing ghenzleken und stede halden willen, alse de erafteghen ryddere her Dyppolt Busse, houemeyster, her Altman, camermeyster, her Jan van Buk, houerychter vses liuen herren marchreuen Ludewig von Brandenborg, twyschen vns vnd den Borgheren van Berlyn vnd van Colne ghededinget hebben vmme den mort des prouestes van Bernow. Tu dem erstenmale. So neme we tu vns alle sake vnd alle schelingh van des pronestes weghene van Bernow, vnd ghelouen de Borghere scadelos tu haldene in allen Saken. Hirvmme scolen se vns gheuen achtehalfhundert marc Brand, silvers. Der hebben se vns hundert marc alrede betalt vnd scolen hundert marc gheuen vp vser vruwen dagh wurthemissen. de nu nevst cumpt, vnd dreddehalfhundert marc vppe sente mertens dach darna, vnd drehundert marc vppe sente wülburch dach darna. Und vor dit ghelt altumaie so scole we setten den Borghern Scrapstorp mit vifundesenentich Stucken gheldes, vnd scolen dat antwerden tu vnser vnd tu erer hant, Otten van Ozstene. ok dat Otte afghinghe, so scole wi dat antwerden eynem, de vnse Besetene man is, den de Borghere dartů kesen; de scal den Borgheren louen vnd weme Se wyllen dat ghelouet hebben tu erer hant. Oft dat ok ghesceghe. dat vns dat vor vuchte, dat we de Borghere van dessen vorbenomden Saken nycht nemen en mochten wan en de sank gheleghert wurde van enighen richtere, vmme desse Sake bin evnem verdel iares darna, so scall de der Scrapstorp inne heft, Scrapstorp antwerden den Borgheren mit der gludde. Dat scolen se halden eder vorsetten vor ere ghelt. Vor dat ghelt und vor alle stucke, alse hirvor vnd na gescreven steyt, So scole we den borghern setten tû Borghen den prouest vnd dat ghemeyne capitel

tů Brand. vnd dartů teyn andern Bürghen, de scolen syn: Greue Gunter van Lyndow, her Jan van Buk, her Henningh van Jaghow, Peter vnd Koppeken van Bredow, Peter vnd Georg van Kercow, Husse van Wedele, Otte van Ozstene und Hans van Bodinghe. Ghinghe desser Burghen yenech af, in des stede scole we binnen einer mantid enen anderen setten, alse ghut. Desse burghen scolen den Borgheren ervullen alle den scaden und alle den Broke des gheldes, und de Borghere scolen ok na desser Borghen rat dun, Oft se Scrapstorp vorsetten welden, oft men mer darup krighen kunde, wan se et vorsetten kunden eder mochten. De Borghere scolen ok vor des prouestes sele, alse dar bededhingt is, maken enen altar van twelf stucken in de parrekerken dar he ghedodet ward. Se scolen ok setten en stenern eruce twyer vatmen hoch, vppe de stede dar he ghedodet wart, vnd scolen darvp halden eyn ewich lýcht, want an de týt dat se dat wandeln in en betere, na des Bischoppes rade. Vnd bouen alle desse dhing, so en scal en neman tyen sunderliken rades eder dades de prouestes dodes. Kumpt ouer yemant tu vns, dorch siner samwytlicheyt, den scole we vorderen mit guden truwen, dat eme losinghe werde van dem pauese, vnd scolen ok den Bûrgheren helnen truweleken mit rade vnd mit gunst, in dessen vnd in andern saken, alse eyn (Bischop) tu rechte sinen parluden scal. Tû ener bewysingh desser vorghescreuen dhing hebbe we vnse inseghel laten henghen an dessen bref, vnd we vorbenomede Dyderik, prouest, Johannes, prior vnd capitel mit den vorscreuen borghen louen entruwen mit samder hant vor vsen herren Bischop Ludewig vnd sine nakomelingh, dat he eder se alle desse vorbenomden dedinghe halden scolen ganz vnde ervullen. Tû ener betughinghe desser vorsproken dhinghe hebbe we vnse inseghel ghehanghen an dessen bref, vnd is gheghenen tu Brandenborg na goddes bort dusent iar drehundert iar in dem vif unde dritteghesten iare in dem daghe der bort vser Truwen.

Städtisches Archiv I. 14. Pergament mit zwei ziemlich wohls erhaltenen Siegeln des Probstes und Capitels zu Brans denburg.

## XXIV.

#### 7. September 1336.

Hetzog Rubolph von Sachsen befreit die Stadte Berlin und Coln von der Strafe wegen eines gefangen gehaltenen Juden.

Nos Rudolfus dei gracia dux Saxonie comes in Bren. sacri Romani imperii archimarscalcus Recognoscimus publice in lyteris scriptis, quod consules et vniuersos ciues in Berlin et Colne residentes, ob hanc causam, quod noster Judeus Smolken ex ciuitate Berlin per ciues ciusdem ciuitatis captus fuit, nolumus habere suspectos in aliquo et contra eos ingratitudinem gerere aliquam, volumus magis eos persequi vbilibet honore et fauore. Dicimus eciam et dimittimus predictos consules de octoginta marcis argenti Brandenb. quas nobis promiserunt, quitos et solutos. In euidens testimonium huius rei nostrum secretum presentibus duximus apponendum. Datum Wittenberch anno domini Mº CCCº XXXVIº die septimo Septembris.

Rathhausl. Urd. II. 16. Perg. mit beschädigtem Siegel.

#### XXV.

#### 16. Januar 1337.

Der Probst Sifrid zu Berlin erkennt das Patronatsrecht des dortigen Rathes über einen Altar in der Mariens firche an.

Nos Sifridus Dei gracia Berlinensis Ecclesie prepositus Recognoscimus et publice profitemur, quod quomadmodum Reuerendus dominus Euers, pie memorie, olym prepositus Ecclesie supradiete in quodam instituto super eo spiritualiter confecto recognouit, Consules ciuitatis pretacte fore patronos altaris sancte Marie Magdalene in ecclesia Beate Marie virginis in Berlin nouo super foro ac ius patronatus ad cosdem pertinere, sie nos hoc idem presentibus publice protestamur, idem ius patronatus altaris prefati ad Consules supradictos spectare perpetue

dum vacabit. Nichilominus persona per eosdem consules ad dictum altare presentata tenetur frequenter esse beniuola ac parata ad celebrandum missam ad ipsum altare pertinentem in predicta ecclesia cantando vel dicendo secundum consuetudinem Inoletam ab antiquo. In huius rei firmitatem nostrum sigillum est appensum. Datum anno domini M° CCC° XXXVII° in die Scti. Marcelli martyris.

Micolgi/Kirchen/Archiv. Perg.; Siegel.

## XXVI.

#### 14. September 1 7.

Markgraf Ludwig bestätigt die Schenkung ber Gebrüder von Robe für einen Altar in ber Nicolaikirche ju Berlin.

Nouerint universi tenorum presencium inspecturi, quod Nos Ludowicus Dei gracia Brand. et Lusacie Marchio, Comes palatinus Reni, Dux Bavarie, sacrique Romani Imperii Archicamerarius, ob iugem et perhennem bone recordacionis predecessorum nostrorum, heredum et successorum nostrorum Marchionum Brandenburgensorum animarum que 1), discretorum virorum Coppekini, Henninghi, Petzekonis et Nicolai, fratrum dictorum de Rode, Civitatis nostre Berlin ciuium, sincere nobis dilectorum ipsorumque heredum legitimorum nascencium et natorum ex mera nostre mentis beneuolencia appropriauimus et presentibus appropriamus duodecim mansos in villa Swanebeke, debito precio a Wernhero List suisque fratribus fidelibus nostris dilectis comparatos, cum supremo et infimo iudicio seruicioque curruum, cum omnibus iuribus, commodis, honoribus, utilitatibus, usufructibus, precariis quibuscumque et pertinentiis ceteris universis, sicud predictus Wernher una cum fratribus suis dictos mansos siue bona a nobis tenuit et possedit, ad altare in honore beatorum Aposto-Iorum Symonis et Jude atque Dorothee virginis dedicatum, in ecclesia beati Nicolai ciuitatis predicte situm, sine impedimento quoque perpetue pertinendos, renunciantes

<sup>1)</sup> sic.

Dpl. Beitr. Th. II. Urfunden.

pro nobis, heredibus et successoribus nostris omni impeticioni, ihri et accioni, que nobis in predictis mansis sino bonis competebant nel competere possent aliquibus in futurum, annuentesque quod si predictos fratres ipsorumque heredes altaris prenotati fundatores et collatores heredibus non derelictis decedere contingeret, quod absit, dieti altaris collacionem sine presentacionem ad consules cinitatis pretacte derinare sine inquietacione pariter et denolui. Annullamus eciam et cassamus omnes litteras per nos ipsi Wernhero suisque fratribus et corundem heredibus super prenotatis bonis datas et ipsas quonis nostro contingere potentes, sie quod in inania nullius sint roho-In cuius rei testimonium presentes ris nec momenti. dari fecilnus sigilli nostri munimine firmiter communitas. Testes vero huius sunt dominus Johannes de Buk Capitaneus noster dilectus, Johannes Husener, Camere nostre magister, Wilhelmus Bonbrecht pincerna, Heningus de Berlin, Laurencius de Griphenberch, milites, Hasso de Wedele, Ghereko Welf, Ludowicus de Lintstede, famuli, cum ceteris pluribus fidedignis. Datum Berlin anno domini Mo CCCo tricesimo septimo in die exaltacionis sancte crucis.

Nicolai Airchen Archiv. Perg.; ohne Siegel. — Aus einer Confirmation Dischof Dietrichs zu Brandenburg d. d. Seieser 1361. ipso die Philippi et Jacobi apostolorum beatorum.

# direction that the comment of the contraction of th

# 16. September, 1338.

Raifer Ludwig bestätigt Dieselbe Schenkung.

Ludowicus dei gracia Romanorum Imperator semper Augustus, universis sacri Romani Imperii fidelibus, ad quos presentes peruencrint, graciam suam et omne bonum. Cum discreti viri Koppikinus, Henningus, Petzeco et Nycolaus fratres dicti de Rode, Ciues in Berlyn fideles nostri dilecti, ob animarum suarum remedium et salutem, etiam intuitu pietatis, altare quoddam in Ecclesia set. Nycolai intra Muros ville Berlyn situatum in honore beatorum Symonis et Jude apostolorum atque Dorothee vir-

many to the out.

ginis, certis possessionibus, redditibus et prouentibus fundauerint et dotarint, cumque illustris Marchio Brandenburg. primogenitus noster dilectus, huiusmodi possessiones. redditus et prouentus eidem altari appropriauerit pleno iure, prout in suis litteris super eo editis euidencius continetur: Nos pro diuini cultus et nominis incremento, cum semper nostris temporibus res tam fauorabiles et precipue Deo dicatas ampliare vellimus, Appropriacionem reddituum et prouentuum eorundem prescripto altari per progenitum nostrum Marchionem predictum factam iuxta suarum continenciam litterarum confirmamus, approbamus, ratificamus et presentis scripti patrocinio innouamus. dantes has litteras in testimonium super eo. Datum in oppido nostro Franchenfurt XVI. die mensis Septembris. Anno domini Millesimo trecentesimo tricesimo octavo. Regni nostri Anno vicesimo quarto, Imperii vero vndecimo.

Nicolais Rirdens Archiv. Das Siegel ist abgefallen.

#### XXVIII.

# 10. September 1338.

Die Markgrafen Ludwig und Stephan von Brandenburg ertheilen eine vorläufige Versicherung über die Privilegien und Rechte Verlin's und Coln's.

Naverint universi (tenorem) 1) presencium inspecturi: Quod nos Ludovicus et Stephanus dei gracia Brandenburgensis et Lusacie Marchiones, Comites palatini Reni, Duces Bavarie, Sacrique Romani Imperii Archicamerarii promisimus et promittimus presencium per tenorem, nos velle admittere fideles nobis dilectos civitatum nostrarum Coln et Berlin cives iam existentes et eorum successores omni iuri, quo apud nostros predecessores fruebantur ab antiquo, debere commanere ipsum quidem ius sic solitum, quodeunque fuerit ipsis, non euacuando non diminuendo; predicta nomine nostrorum fratrum singulorum pollicentes, ut rata servare in eorum absencia et dum ad marchiam eos venire contingat promittere debeant singula prenar-

<sup>1)</sup> Zusatz.

rata, in cuius rei testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum Eberswald Anno Domini Mº CCCº XXXVIIIº feria quinta post nativitatem beate Marie virginis.

Ronigl. Geh. Staats; und Cabinets; Archiv. Pergament. 2 beschädigte Siegel.

# XXIX.

## 26. December 1338.

Markgraf Ludwig bestätigt eine Schenkung des Raths zu Coln zur Stiftung eines Altars in der Petrikirche daselbst.

Nos Ludovicus, Dei gratia Brandenburgensis et Lusatiae Marchio, Comes Palatinus Rheni, Dux Bayarie, S. Rom. Imp. Archi-Camerarius, praesentibus publice protestamur, quod ad honorem Dei, sue sanctissimae genetricis et ad devotam instantiam fidelium nostrorum Consulum de Colne, dedimus et bona voluntate solemniter in his scriptis donamus proprietatem plenam et omnimodam super duobus talentis et uno medio talento Brandenburg. denariorum in censu arcarum, quod dicitur Grund-Worzinfz antique ciuitatis nostre Bernaw, et super duobus frustis et uno medio frusto reditus in censu mansorum oppidi nostri Bisenthal, quos quidem reditus annuos consules nostri de Colne apud famulos nostros, videlicet Bussonem ac Zabellum, patruos de Greuelhout cognominatos, pro quinquaginta Marcis Brandenb. argenti et ponderis legitime comparaverint, ad fundationem altaris St. Jo. Baptistae et Sancti Evangelistae Johannis, beatique Christophori Martyris gloriosi, in Ecclesia parochiali dictae civitatis Colne per praesentem proprietatis donationem dotati, ita plane, quod praedicta quinque reditus frusta libera absque omni precaria, servitio ac quolibet onere, semper libera ad praedictum altare permanebunt, renunciantes pure omnibus, quae nobis de praemissis competunt, aut nostris heredibus et successoribus competere possent in futuro. Consules quoque dictae nostrae civitatis Colne perpetuo ins patronatus sen praesentationis facultatem dicti altaris obtinebunt. Vt autem hace proprietatis donatio perpetuum obtineat vigorem, ipsam confirmamus et confirmatam autorizamus per appensionem sigilli nostri ad hanc cartam. Testes ad hoc vocati fuerunt Johannes de Buchz miles campi noster generalis, Betheco de Wiltberg, Henning de Berlin, Thilo de Ruthenik, Driseco de Grifenberg, milites nostri, Johannes de Sanden, Johannes de Wachmestorp, Nicolaus de Selchow, Arnold de Bredow, Henning Buchening, famuli nostri, cum aliis quam pluribus fide dignis. Datum Berlin in die Beati Stephani protomartyris gloriosi Anno M. CCCXXXVIII.

Abdr. in Reinbeck's brennendem Petrithurme S. 37 und Küster's Memor. Col. 241.

# XXX.

## 3. Januar 1344.

Markgraf Ludwig bestätigt eine Stiftung bes Burgers Pelh zu Berlin für einen von der Schiffergilde daselbst in der Nicolaikirche gestifteten Altar.

Nouerint uniuersi tenorem presencium inspecturi: Quod nos Ludovicus Dei gracia Brandenburgensis et Lusacie marchio, Comes Palatinus Reni, Bauarie et Carinthie Dux, Sacrique Romani Imperii archicamerarius, ob maiorem et prefulgenciorem diuini cultus gloriam seu honorem, cui Deo auspice totis nisibus intente mentis oculo intendere volumus, matura siquidem deliberacione prehabita, quatuor talenta denariorum Brandenburgensium in theloneo civitatis nostre Berlin sita, ipsa quidem non aliquomodo minuenda, que vir discretus Gorcke Peltz, prenotate ciuitatis nostre ciuis nobis dilectus, de substancia sua propria complantata decrenit apponere altari, in Ecclesia parochiali St. Nicolai situato in honore Sancte Crucis dedicato dictoque Gylde nautarum pretacte civitati nostre immorancium, ex mera nostra beneuolencia appropriamus et appropriare decrenimus in his scriptis. Qui prenotatus Gorcke Peltz corundem quatuor talentorum 'denariorum Brandenburgensium appropriacionis collacionem ad vite sue tempus retinebit sine impedimento quolibet, impeticione ac inquietacione qualibet nostri, heredum et successorum nostrorum perpetuis temporibus predicto altari pertinenda. Volentes vero post eiusdem Gorckini decessum, pretacte appropriacionis presentacionem persone idonee faciendam ad nantarum sepedicte ciuitati nostre inhabitancium Gyldam dirigi similiter et conuerti. In cuius appropriacionis nostre euidens testimonium presentes dari fecimus sigilli nostri appensi munimine firmiter communitas. Testes vero huius sunt: nobilis vir Conradus Dux de Decke, Albertus de Wolffstein, Wilhelmus de Wimprecht, noster pincerna, Fridericus de Lochin, Bertholdus de Ebenhusen, coquine nostre magister, milites, Senior Hasso de Wedel et Gerkinus Wolff, famuli cum ceteris pluribus fidedignis. Datum Berlin anno dmi. MCCC. quadragesimo quarto, Sabbato post Circumcisionem eiusdem.

Micolai Rirden : Archiv, (Abichr.)

# XXXI.

# 2. Februar 1345.

Markgraf Ludwig beschenkt einen Altar in ber Mariens firche zu Berlin mit Einkunften zu Wedegendorf.

Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi: Quod Nos Ludevicus dei gracia Brand. et Lusacie Marchio, Comes palatinus Reni et Bauarie Karinthicque Dux, sacri Romani Imperii archicamerarius, necnon Tyrolis et Goricie Comes, diuine remuneracionis intuitu aucmentique cultus diuini, cui desideriosius insistere nitimur, quantum possumus et valemus, nec non ob iugem ac perhennem mangnificorum principum marchionum Brand. predecessorum nostrorum dine recordacionis, nostre nostrorumque heredum et successorum animarum memoriam, octo libras denariorum brandenburgensium reddituum annuorum in ville Wedegendorph precaria sitas, quarum librarum sex in festo beati Michahelis et due in festo beati Nicolai annis singulis solent dari, appropriauimus et appropriare decreuimus per presentes altari exulum, in honore beati Andree apostoli situato, fundato et consecrato in Ecclesia beate virginis ciuitatis nostre Berlyn, sine inquietacione qualibet pertinendas temporum cursibus sempiternis, renunciantes omni iuri et accioni, quod, vel que nobis, nostris heredibus et successoribus conpetere poterunt in eisdem; transferentes quoque presentacionem dicti altaris ad provisores exulum pretactorum, sie quod sue vacacionis tempore personam ydoneam valeant et debebunt licite presentare quocienscumque ad ipsum fuerit oportunum. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Testes huius sunt strenui milites nostri Sweiker de Gundolingen, Berengerus Hele, marschalkus; Altmannus de Degenberch et Bertoldus de Ebenhausen, coquine nostre magister, cum ceteris pluribus fidedingnis. Actum et datum Berlyn anno domini M°C°C°C°CXL° quinto, in vigilia purificacionis sancte Marie.

Marien Kirchen Archiv. Pergament. — Dischof Dietrich von Brandenburg bestätigte diese Schenkung in einem Nachttrage d. d. Berlyn 1355. in octava corporis christi. — Von 2 Siegeln nur Spuren.

# XXXII.

# 25. Juli 1345.

Markgraf Ludwig belehnt Tyle Brucke mit dem Stadts Gerichte zu Berlin und Coln.

Nouerint vniuersi tenorem presencium inspecturi, quod nos Ludouicus dei gracia Brandenburgensis et Lusacie marchio, sacri Romani Imperii archicamerarius, Comes palatinus Reni, Bavarie et Karincie dux, Tyrolis et Goricie comes, nec non Aquileyensis, Tridentinensis et Prixiensis ecclesiarum advocatus, pensatis et intuitis fidelibus obsequiis nobis per discretum virum Tylonem de Brucke ciuitatis nostre Berlyn ciuem fidelem nostrum dilectum studiosa mente cum maxima sollicitudine vt frequencius exhibitis et imposterum nobis et heredibus nostris perpetuo firmius et fidelius exhibendis, eidem suisque veris et legitimis heredibus contulimus et presentibus conferimus successionem et devolucionem iudicii et prefecture ciuitatum nostrarum Berlin et Colne, sie gaod dum primum idem iudicium et prefectura per decessum discreti viri Henyngi Sculteti ibidem fidelis nostri dilecti vel de quibuscumque causis vel easibus legitimis vacauerit, extunc id ipsum indicium et omnia ac singula bona pheodalia dicti Hennyngi que a nobis habet, tenet et possidet, cum singulis et vniuersis sais pertinenciis qualitercumque nominatis aut vbicumque in consistorio carundem ciuitatum, ciuitatibus eisdem et in villa Wesental aut alibi situatis, ad ipsum iudicium de iure vel ex debito pertinentibus, et duobus frustis annuorum reddituum in theloneo ciuitatum nostrarum predictarum sitis, ad predictum iudicium spectantibus, ad dictum Tylonem et heredes ipsius debebunt coniunctim et divisim iusto pheodi tytulo omnimodo iure, forma, vtilitate, fructu, commodo et honore, quibus idem iudicium et bona ipse Hennyngus habuit et possedit, pacipice 1) perpetue pertinere. Eciam specialiter predicto Tyloni et suis heredibus contulimus et conferimus supremum iudicium civitatum nostrarum predictarum cum singulis et vniuersis suis pertinentiis, quod pro nunc a nobis tenet impignore, vna cum predicto iudicio quod Hennynghus Scultetus predictus noster fidelis a nobis possidet in pheodo cum pertinenciis suis quibuscumque vt superius exprimitur, a nobis debiti pheodi tytulo sine inquietacione qualibet, perpetuis temporibus possidendum. Debebimus cciam nos et heredes nostri et volumus prenotati Tylonis de Brucke heredibus post ipsius decessum bona sua pheodalia per eum ad ipsos deuoluta a nobis in pheodum procedencia requisiti conferre sine alicuius muneris dacione; Volentes eciam ipsum Tylonem et heredes ipsius cum suis bonis pheodalibus sub nostro dominio conservare nec ipsos ad dominos alios nostros vasallos cum eisdem remitere quouismodo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Testes vero huius sunt: nobilis vir Guntherus comes de Swartzburg, dominus in Spreenberg, strenuique viri Frid. de Lochen, Swykerus de Gundolfingen, Berngerus Hele, marscalcus noster, Johannes de Husen, camere nostre magister, Berchtoldus de Ebenhusen, coquine nostre magister et Wilhelmus Rombrecht, pincerna noster, cum ceteris plu-

<sup>1)</sup> sie. (pacifice).

ribus fide dingnis. Datum in Nûrenberg anno domini Mº CCCº XLº quinto, die beati Jacobi apostoli.

Königl. Geh. Staats: und Cabinets: Archiv. Pergament. Siegel ziemlich erhalten

#### XXXIII.

#### 29. Oftober 1345.

Markgraf Ludwig beschenkt ben Altar Catharinae in ber Petrikirche zu Coln.

Noverint universi praesentes litteras inspecturi, quod nos Ludovicus, Dei gratia Brandenburg. et Lusatie Marchio, Comes Palatinus Rheni, Bayarie et Karinthie Dux, Sacrique Romani Imperii Archi-Camerarius ob honorem et reverentiam omnipotentis Dei, gloriose Virginis Marie, et omnium sanctorum, nec non ob jugem seu perennem magnificorum Principum, Marchionum Brandenburgensium pie recordationis praedecessorum nostrorum animarum, nostri, heredum et successorum nostrorum memoriam, ut divinus cultus, cui desideriosius insistere volumus, magis et magis deinceps augeatur, appropriavimus et appropriare decrevimus per praesentes quinque talenta redituum annuorum sita in moneta ciuitatis nostre Berlin, ad altare S. Katharine Virginis ac Martyris situatum, locatum et fundatum in Ecclesia St. Petri Apostoli, ciuitatis nostre Colne, perpetuis temporibus pacifice sine impedimento quolibet percipienda, renunciantes renunciatione solemni omni iuri et actioni, quod vel que nobis, heredibus ac successoribus nostris competunt, seu competere potuerint aliqualiter in futurum; transferentesque ius patronatus, sive ius praesentandi St. altaris, ad discretos Viros Mercatores sive pannicidas earundem civitatum nostrarum Berlin et Colne, sic, quod ipsi sue vacationis tempore, quotiescunque necessarium fuerit, personam idoneam et valentem ad praenominatum altare poterint praesentare: Debebit quoque Monetarius ibidein praesens, seu qui pro tempore fuerit, debitis solutionum temporibus et consuetis in promptis denariis sine diminutione qualibet satis facere pro pecunia prae expressa. In evidens testimonium sigillum nostrum praesentibus duximus apponendum. Testes sunt nobiles Viri: Johannes, Comes in Nurnberch, Ulricus, Comes in Lindow, strenuusque Thidericus, curie nostre Magister, Dictus Mantrer, Johann de Buch, Albertus de Wolffstein, Friedericus de Lochen, Hele Mareschalkus, Bartholdus de Ebenhausen, Magister Coquorum, milites et Hasso Senior de Wedel, cum ceteris pluribus fide dignis. Datum Spandow anno Domini MCCCXLV. in crastino beatorum Simonis et Jude.

Gedruckt in Reinbeck's brennendem Petrithurme S. 38 und Küster's Memor. Col. S. 242.

## XXXIV.

# 18. August 1347.

Die Nathleute zu Berlin und Coln verpflichten sich, dem jedesmaligen Probste in Bernau eine jährliche Abgabe zu entrichten, um an dem Todestage des zu Berlin erschlasgenen Probstes Nicolaus für diesen Bigilien und Seels messen zu halten.

Nouerint vniuersi tenorem presencium inspecturi, Quot cum Nos, consules opidorum Berlin et Colne Brandenborgensis dyocesis honorabili viro domino Gerwino preposito Bernowensi eiusdem Brand, dyocesis et ecclesie sue pro nobis et vniuersitatibus nostris iuxta suum arbitrium plene satisfecimus de morte et interfectione quondam domini Nycolai prepositi eiusdem ecclesie Bernowensis predecessoris sui, in dicto opido Berlin nuper cremati, et insuper ipse Nos et Vniversitates nostras nomine sui et ecclesie sue absoluit et quitauit ab omni impeticione sibi yel successoribus suis competente, occasione mortis supradicte, prout liquet in literis suis nobis super hoc traditis et confectis, sponte Nos obligauimus eidem preposito et suis successoribus in perpetuum, quod singulis annis ipso die Juliane virginis velimus vnum talentum Brand. sibi et successoribus suis presentare, Pro quo ipse aut quicumque pro tempore fuerit prepositus Bernowensis anniuersarium deposicionis diem dicti domini Nicolai commemorare tenebitur et peragere cum magistro et scolaribus in tanta sollempnitate vigiliarum et missarum, vt nullus sane mentis ambiget, quin illud talentum bene promeruerit atque digne, Interponentes sane ad si forsan aliquis huiusmodi aniuersarii commemoracio sustrahetur et vt premittitur non perageretur, ad elargicionem dicti talenti nollemus amplins obligari. In cuius testimonium sigilla dictorum opidorum presentibus sunt appensa. Datum Anno domini M° CCC<sup>mo</sup> XLVII° Sabbato Infra octavas Assumpcionis Marie.

Nathhäusl. Arch. II. 18. Perg.; die Siegel sind nicht mehr an der Urkunde.

#### XXXV.

#### 23. September 1348.

Wolbemar (ber falsche) gestattet ben Burgern zu Berlin und Coln für gewisse Schuldforderungen die Erhebung von Abgaben auf dem Teltow u. s. w.

Wy Woldemar van der ghnade ghoddis tu Brand. tů Lusitz tû Landesberch Marcgreue vnd des heilighen Romischen Rykes ouerste kemerer, bekennen openlik in disme bryue, Dat wy schuldich sin vnsen liuen ghetruwen borgheren tû alden Berlyn ynd tû Côlne, van pantlosinghe dy si vns gheloset vnd ghequitet hebben, neghendehalf punt und twe hundirt punt vnd vi schillingh vnd neghendehalue mark vnd virtich Brand. Siluers. Vor desse Summen hebbe wy bewiset vnd bewisen en alle bede vnd bedekorn vp deme Teltowe vnd vp dem Barnym, vnd dar tu alle pleghe dy ut der Stubbenitz und ut alle deme gheholte di dar binnen sint ghevallen mach, nu vnd tu Sente Nicolaus daghe, dy scholen sy vphoren vp ene rechte rekenschap; wes daran schelt dar schole wv vnd willen binnen der týt to si komen und nach rade unser Ratgheuen vnd der Ratmanne darselues vs ghutliken berichten mit en, ane vortoch, also, dat wy en vul dun. Ok sý wý en schuldich hundirt punt vnd virtich punt vnd vir schillinghe, ok van pautquitinghe, daruor hebbe wy en bewiset alle bede vnd bedekorn in den dorpen tû Tempelhoue, tû Maryendorp vnd tû Maryenvelde, vnd alle pleghe dý dar út ghevallen mach, nů vnd tů Sente Nycolaus daghe. Wes daran ghebrýkt, dar vmme schole wy vnd willen tů sý komen binnen der týt, vnd haldent mit en alse vmme dat des an der irsten Summen ghebrikt, alse hir vor beschreuen stêt nach iren willen vnd nach der willen dý dat ghededinghet hebben. Tů ener openbaren bekentnisse disser dinghe, so hebbe wý vnse ingeseghel an dissen bríf ghehengit laten, den wý en ghegenen hebben Na ghoddis bord dritteynhundert iar in deme acht vnd virtichsten Jare Tů alden Berlýn des andern daghes na Sente Mauricius daghe.

Nathhausl. Archiv II. 19. Pergament; das Siegel ist abs gefallen.

## XXXVI.

#### 6. April 1349.

Albrecht, Fürst zu Anhalt, verspricht den Städten in der Mark, gewisse von ihm ausgestellte Briefe auch von seinem Bruder, dem Grafen Woldemar von Anhalt, bestätigen zu lassen.

Wie Albrecht van goddes gnaden furste van Anhalt unde Greue tu Asschanien bekennen in disseme briue, Dat wie ghelouet hebben vnde louen entruwen den Steden vt der alden marke vnde vt der nygen vnde den Steden in der Prignitz vnde in der Ueker, Dat wie willen scheppen vnde vûgen anne vortoch, Dat die briue, die wie on ghegeuen hebben vorsegelt met vnsem inghesegel, vnse bruder Greue Woldemar van Anhalt schal ok dy selnen briue laten vorsegelen met sime inghesegele, tûschen hir vnde Sente Wolborgen dage die neyste tukomende is. Tu eyme orkunde dis ghelouedes hebben wi on dissen brif ghegheuen vor inghesegelt met vnseme inghesegele na goddes ghebort Dusen Jar Dryhundert Jar in deme neghen vnde virtichten Jare an deme neysten mandage na palme, In die stat tu Spandowe.

Rathhausl. Archiv II. 21. Perg.; das Siegel ift nicht mehr an der Urkunde.

# XXXXVII.

# 29. Mar; 1350.

Raiser Rarl IV. notificirt mehreren markischen Stabten, daß er den vorgeblichen Markgrafen Woldemar nicht für den wahren anerkenne und zur weitern Untersuchung dars über einen Reichstag zu Nürnberg verordnet habe.

Karl von Gots gnaden Romischer kunig, ze allen zeiten merer des Reichs vnd kunig zo Beheim, Entbieten den Ratmannen und den Bürgern gemeinlich der Stete zu Beiden Brandenburg, Berlin, Colne, Premzlaw, Pozewalk, Angermunde, Templin, Perleberg, Priswalk, Kyritz, Hauelberg, Nouwen, Ratenow, Gorzigk, Strüzberg, Euerswald, Bernowe vnd zů Kopenick, vnsern lieben getrewen, vnsir genad vnd alles gud. Alleine wir vormals Marggreuen Woldemar, der vns für einen Marggrafen zu Brandenburg fürgeben ist, dürch vntirweisung der, die sulche rede an vns bracht haben, belehent baben mit derselben Marken vnd ouch den aneuall derselben Marken des hochgebornin Rudolf, hertzogen zu Sachsen, vnsirs Oheim kindern, vnd den von Anhalt verliehen haben, ob an dem obgenanten Woldemar icht geschehe vnd darnach keinen andern für einen Marggrafen zu Brandenburg haben, nemen vnd halten wolten, wen nur denselben Woldemarn; bis an die zeit, daz die vorgenanten, hertzogen Rudolfs von Sachsen, vnsirs Oheim kinder vnd die von Anhalt vmb dieselben Marke, die des heiligen Romischen Reichs eigen für manchen zeiten gewesen ist vnd noch ist, einer gantzen sûne rechtis vnd der minne vff den kûnig zu Sweden gegangen sint, zu vnserm vad des heiligen Reichs schaden, daz davon geswecht wurde in seinen rechten, ob daz so geschehe, daz der kunig zo Sweden vmb sulche zweynng, die billich vnd zu recht für vns vnd dem Reich entscheidet wirdet, recht vrteil oder minne geben oder vinden solte; Doch sint dem mal, das der hochgebornn Ludowig Marggrafe zu Brandenborg, des heiligen Romischen Reichs. obirster kamerer, pfalantzgraf bi Ryn vnd hertzoge in Beyern vnd in Kernten, vnser lieber ocheim vnd furste, vnd seine

bruder, die daz anget, für vns vnd dem Reich beweisen vnd beweren wellen, als sei zu rechte sullen, das wir mit sulcher vntirweisung die vns getan ist, daz ez Marggraue Woldemar sein solte gentzlich betrogen sein vnd daz ez der Marggraue Woldemar, Marggrauen Chunrades seligen Sun, des man sich lange tot versehen hat, nicht sei, vnd haben des beide der vorgenante Marggraue Ludowig vnd seine bruder an vns gemutet vnd begert, daz wir in gerüchten zu verliehen, waz wir in zu rechte verliehen solten, des wir ouch von fursten und von herren vusern vnd des Reichs getrewen vntirweiset sein, daz wir daz billich vnd zu recht ze tun pflichtig weren: Des haben wir dem obgenanten Marggrauen Ludowigen vnd seinen brudern dieselben Marke geliehen, als wir durch vntirweisung der fürsten und der herren zu recht fün solten, vnd haben in des beiden siten einen namhaftigen tag bescheiden gein Nurenberg, vnd wes vns doselbest noch ir beider rede vnd bewisung die fürsten vnd herren, vnsir vnd des Reichs getrewen, die billich darumb dirkennen ynd sprechen ymb alle sachen beweisen ynd bescheiden, dem wellen wir gentzlich volgen, vnd wer vns doselbest für einen Marggrafen von den selben fürsten vnd herren benennet, beweist vnd geben wirt, den wellen wir dabey lazzen vnd behalden, als wir vnsern vnd des Reichs fürsten billich vnd zu recht ze tun pflichtig sein. Geben zu Prage des nehesten mantags nach dem heiligen ostirtage im vierden Jar vosir Reiche.

Mathhausl. Archiv II. 22. Perg. Das Siegel ist nicht mehr an der Urkunde.

## XXXVIII.

# 3. Juni 1350.

Die Gilbemeister ber Kalandsbrüderschaft zu Berlin überstragen dem Priester Friedrich Buleke zu Berlin die Berswaltung eines Altars in der Marienkirche und der zu demselben gelegten Einkunfte.

Nos Thydericus Brugghe, Nicolaus de Colne, Nicolaus Vulke, Hensel Salwrether, Nicolaus Bukow et Coppkynus Perwenitz, magistri et rectores Gulde Exu-

lum in nono foro Berlin, omnibus presens scriptum intuentibus volumus esse notum; Quod propter deum Friderico dicto Buleke, sacerdoti, cum consilio omnium fratrum nostrorum einsdem Gulde Exulum contulimus et presentibus conferimus et conferri volumus cuilibet sacerdoti sibi successuro Alfare in remedium et salutem communem animarum nostrorum fratrum atque sororum nostrarum suorumque progenitorum, situm in ecclesia beate virginis Marie in honore beate Barbare virginis, beati Mathei apostoli et beatorum martirum Cosmi et Damyani consecratum nec non legitimis redditibus per nos et auxilio multorum proborum hominum ante et post dotatum, scilicet cum quatuor mansis iacentibus ante postes Berlin et duobus frustis super duas curias facentibus s[cilicet] Joh. Vinken et Mychaelis in uilla Wasmestorp situatas, cum uno choro anone in molendino Berlin prefato domino Friderico suis denariis comparato, et triginta solidos denariorum Brandenburgensium, ibidem iacentibus in moneta, certis temporibus annuatim, ut tenor literarum dominorum Marchionum continet, super hec confectus et nobis traditus, sine omni obstaculo pro vsu suo et misse officio collegendos. Testes huius sunt: discreti domini Arnoldus Kerwitz, Joh. Gryfenberg, Joh. Kone, Joh. Blok, Joh. Soltwedel, Nycol. Vlocke, Nic. Kremer aliisque pluribus fide dignis. Datum Anno domini Mo CCCo Lo quinta die infra octauam corporis Christi, sub Sigillo nostre fraternitatis exulum predictorum.

Marien-Rirchen-Archiv. Perg. Das Siegel ift ziemlich erhalten.

# XXXIX.

# 12. Februar 1352.

Markgraf Ludwig der Komer verspricht, den Stadten Berlin und Coln den von ihnen gefangnen Grafen Wolsdemar von Unhalt wieder auszuliefern, wenn sie dadurch zur Bezahlung ihrer Forderungen an die Fürsten von Unhalt gelangen konnen.

Noverint vniuersi tenorem presencium inspecturi, Quod nos *Ludowicus Romanus* dei gracia Brandenburgice et Lusacie marchio, sacri Romani Imperii archicamerarius, Comes palatinus Reni et Bauarie dux prudentibus viris consulibus civitatum nostrarum Berlyn et Coln fidelibus nostris dilectis permisimus et permittimus per presentes vna cum nostris fidelibus infra scriptis nobili viro Henrico Comite de Swartzburg et Friederico de Lochen, si dieti consules infra quindecim dierum spacium repecierint a nobis Woldemarum filium Woldemari Comitis de Anhalt et cum eo et propter eum rehabere poterint in parata pecunia anteriora omnia et singula debita in quibus Albertus et Woldemarus comites in Anhalt eis et civibus nostris in Berlyn et Coln conjunctim uel divisim obligantur, quod tunc eis eum reddere volumus sine mora et dicti consules nobis nostras literas quas eis dedimus pro presentacione dicti comitis reddere antequam id faciemus utique tenebuntur. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentibus nobilibus viris Henrico et Gunthero eius filio comitibus in Swartzburg, Johanne de Buch domino in Garsedow, strenuisque viris, Friderico de Lochen, Petro de Breydow et Marquardo Luterbek nostro marschalco, militibus, cum ceteris pre-Datum Berlyn anno domini Millesentibus fide dignis. simo Tricentesimo Quiquagesimo secundo feria quarta ante dominicam Esto mihi.

Rathhausl. Archiv II. 24. Pergament. Das Siegel ist nicht mehr vorhanden.

# XL.

# 6. Juli 1352.

Markgraf Ludwig der Romer bestätiget die Schenkung des berlinschen Bürgers Petrus Moskow, zur Errichtung eines Altars in der Nicolaikirche.

Nouerint vninersi tenorem presencium inspecturi: Quod nos Ludowicus Romanus dei gracia Marchio Brandenburgensis et Lusacie, Sacri Romani Imperii Archicamerarius, Comes palatinus Reni et Bauarie Dux, Obhonorem et reuerenciam omnipotentis dei glorioseque genitricis sue virginis Marie et omnium sanctorum, nec non olim illustrium principum Marchionum Brandenburgensium

predecessorum nostrorum, bono memorie, nostri heredum et successorum nostrorum animarum memoriam sempiternam, et eciam ad instantem requisicionem discreti viri Tylonis de Brugge, ciuitatis nostre Berlyn prefecti, monetarii et ciuis, fidelis nostri dilecti, dedimus, damus et sollempniter iusto proprietatis titulo presentibus donamus quatuor choros et sex modios siliginis et quatuor choros et sex modios brasei, annuorum reddituum, in molendinis predicte ciuitatis nostre Berlyn situatos, ad altare beatorum Petri et Pauli, Michaelis et Thome, de nono locandum, fundandum et dedicandum in Ecclesia parochiali sancti Nycolai dicte ciuitatis Berlyn perpetuis temporibus pacifice et quiete, sine impedimento quocumlibet, pertinendum: Renunciantes sollempuiter omni iuri, accioni et impeticioni, quod uel que nobis, heredibus et successoribus nostris in premissis choris, quoad dictam proprietatem competunt seu conpetere poterunt in futurum; dantes quoque discreto viro Petro Moskow, dicte ciuitatis nostre ciui, fideli nostro dilecto, qui predictos redditus et choros ac modios pio deuocionis affectu motus suis pecuniis conparanit, et ipsius heredibus Jus presentandi seu Jus patronatus dicti altaris, ita quod ad ipsum altare, dumprimum fundatum fuerit, et post hoc immediate cum vacauerit, quociens pro tempore necesse fuerit et facultas se obtulerit, personas ydoneas poterit et debebit presentare: Post decessum vero dicti Petri Moskow et suorum heredum predictorum, ad discretos viros Consules ciuitatis nostre Berlyn Jus patronatus dicti altaris deuolui debebit et in ius predicti Juris patronatus succedere libere et ad eos perpetue pertinere. In cuius rei testimonium presentibus sigillum nostrum est appensum. Presentibus nobilibus viris Gunthero Juniore Comite in Swartzburgh, Ottone Went, domino in Heburg, Strennuisque viris Hermanno de Redern, Petro de Breydow, Hentzelino de Waldow, nostro marschalco, Zcaslao de Schonenfelt, militibus, cum ceteris pluribus fidedignis. Datum Spandow Anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo secundo feria secunda proxima ante diem beate Margarete virginis.

Nicolai : Kirchen : Archiv. Perg.; bas Siegel ist abgefallen. Dpl. Beitr. Th. II. Urfunden.

#### Diefelbe Urfunde deutfc.

Witlich sy allenn die desse schriffte werden ansihen, Dat wy Ladewich die Romer von gots gnadenn Marggrave to Brandeborch vnde to Lusatz, des hilligen Romischen Rikes Ertz-Camerer, phaltzgraue an Reine vnnde hertoge to Beyern, To eren vnde werdicheid des almechtigen godes, der hochgelaueden siner gebererinne, der Junefruwen Marien, vnde aller hilligen, vnde ock der dorchluchtigen fursten, der Marggrauen to Brandeborch vnnser vorfarn guder gedechtnisse, vnnser eruen vnde nakomen zilen ewiger dechtnisse, vnde ok vmme flitiger anliggender bede des vorsichtigen mannes Tilen von Bruggen, vnser stad Berlin Richters, Munters vnd liuen getruwen borgers, hebben gegeuen, geuenn vnde begifftigen gentzlich to rechtem egendome med dessen schrifften, vier wispel vnnde szes schepel roggen vnde vier wispel vnde szes schepel moltes, Jerliker renthe, in den molden vnser vorgenanten stad Berlin gelegen, to deme altare der hilligen Petri vnde Pauli, Michaelis vnde Thome, von nvens to setten, to buwenn vnde to stifftenn, in der parkerken Sante Nicolaus der vorgnanten stadt Berlin to ewigenn tiden fredesam vnde gerugelich vonn ydermenninglieg vngehinderd to behorenn. Vnde wy vertien vns hiran gentzlich alles rechtenn tosprake vnde Insage, dat oder die vns, vnsern eruen vnde nakomelingen an den vorgnanten wispeln to sulkem eigendome behoren ader welker wise behoren mochten in tokamenden tiden, vude wy geuen deme vorsichtigen manne Petro Moskow, Borger vnser gnanten stadt, vnsem linen getruwenn, die sodann vorgnante Rente, wispel vnde schepel, bewagen in mildem begere der Innicheid, med sienen gelde hed gemakedt, vnde sienen eruen die lihunge des vorgnanten altares, also dat he to deme altare, wenn dat Irst gestifftet werdt vnde dar negst ane middel, wenn dat lofz werdt, genugsame personen mach vnde sal antwerden. Vnde na affgange des gnanten Peter Moskows vnde siener vorgnanten eruen die lihunge komen sal to den vorsichtigen Radmannen vnser stad Berlin, vnde die scholen komen vnd volgen in dat recht der lihunge des vorgnanten [Altares] 1), vnde dat sal to en ewich behoren. In túchnisse desser dinge is vnse Insigel hir an gchangen in gegenwordicheid der Edelen manne Gunthers des Jüngern, grauen to Swartzburg, Otten Wend, hern to Ileborch vnde der gestrengen Hermannes von Redern, Petrus von Bredow, Hentzelyns von Waldow, vnses marschalks, Zcasłow von Schonenfeld, Riddern, med vele andern loff werdigenn. Geuen to Spandow nach gods gebord dusent drihundert vnde im twe vnde veftigstem Jaren, Am Mandage vor Sante Margareten dage.

Nicolai Kirchen Archiv. Alte Abschrift auf Papier.

## XLI.

## 18. Februar 1355.

Der Nath zu Berlin bezeugt die Auflassung eines Erbs gutes in Juterbog von Seiten berlinscher Bürger.

Honorandis et industriis viris, consulibus et scabinis et sculteto in Juterbog consules in antiqua urbe Berlin incrementa honoris et servitutis. Vohis et omnibus, quorum nosse interest, clare praesentibus protestamur, quod Bernhardus Kixe, noster concivis, nomine suo et Adelheidis, relictae patris eius Johannis Kitze, et nomine Margarethe, filiae suae, in nostra praesentia volentarie resignarunt hereditatem seu domum, stantem vobiscum, ad eos devolutam per mortem .... uxoris quondam Ar(noldi) Kixe, ad manus et usum fructum honestae dominae Adelheid, relictae Fritzen de Züdem, vestri concivis, et resignant praesentibus coram vohis. Ad innotescentiam huius praesentes vohis dirigimus, sigillo civitatis nostrae sigillatas, sub anno domini MCCCL. quinto in die cinerum.

Mitgetheilt vom Stadtgerichts Director Herrn Dr. Seffter 3u Interbog, aus Ettmillers handschriftlicher Chronit dies fer Stadt.

<sup>1)</sup> Zusaţ.

# XLII.

# 10. Januar 1359.

Landtags-Abschied: baß diejenige Stadt, welche verfestete Rauber oder Diebe ergreift, auch über sie richten solle, und daß wer dieselben nach einmaliger Warnung behers berget oder beföstiget, gleich ihnen zu bestrafen sei.

Wir Lodwig der Romer von gotz gnaden marggraff zu Brandenburg und zu Lusitz dez heilighen Romisschen richez obirstir kamerer, Palantzgraf by dem Rine, Hertzoghe in Beighern Bekennen offinlich mid dessem offin bribe, daz wir mit vorbedachten mute und rate vnser gantzen ratiz vnd vnser stete vnd landiz obir ein ghetraghen haben, Wert daz enghe Robir odir Dibe vorvest worden in engher stad in vnsem Lande, dizelben robir vnd dibe di zoln vorvest sin in al unzem Lande, in steden vnd vf vesten. In welcher stad man zi dirvered, daz man mid warheid der stad, dar Zi in vorvest sin, mit Briben odir suz mit warheid obir zi komen kan odir mag, Di stad dar man zi in vindid, Di zal obir di egenanten Robir vnd Dibe richten glicher wiz, op zi zi zelben vorvest hetten. Daz habe wir obir ghegeben vnd wollinz ouch alzo ernstlich ghehalden haben. Werz habir daz man ymand derfure di Robir oder Dibe dhegede odir huzede oder spizede, daz man derfüre, Daz zal man im underpiten, Daz herz nicht meir tu; werd daz herz dar obir tete meir, zo zolde her mid demselben rechte vorwunnen zin alz di, di den Roib mid der hand ghetan haben. Daz alle desse vorgeschreben word stete vnd gantz vnd vnvorrügked zoln bliben, dez habe wir unze Ingezegil an dessen brib ghehanghen. Dar obir izt gewezen der wolgeborn here graff Ulrich von Lindowe unzer liber getrewer und di strenghen Rittere Her Hasse von Wedil, Her Marquard Luterpach, Her Hans von Rochowe, Her Petir von Bredowe vnze Liben ghetrewen vnd darzu vil andirre ghuten Luthe. Datum Berlin anno domini Mo CCCo LIXo feria Va proxime post Epyphanie domini.

Rathhausl. Arch. II. 26. Perg.; das Siegel ift abgefallen.

#### XLIII.

#### 11. September 1360.

Markgraf Ludwig der Romer beschenkt einen Altar in der Marienkirche zu Berlin mit Ginkunften zu Wasmestorf.

In nomine domini Amen. Quoniam que nostris fiunt temporibus, nisi scripturarum testimonio roborentur, singula tollit obliuio: Hinc est quod nos Ludowicus Romanus, dei gracia Brandenburgensis et Lusacie marchio. Sacri Romani Imperii Archicamerarius, Comes palatinus Reni et Bauarie dux, nostri ac illustris principis Ottonis Marchionis Brandenburgensis fratris nostri dilecti nomine, ob diuini cultus augmentum, nostre quoque, progenitorum et successorum nostrorum animarum remedium semniternum, dedimus, damus, iusto quoque proprietatis titulo donamus altari, quod quidem altare exulum vocari consweuerat, in Ecclesia beate Marie virginis gloriose ciuitatis nostre Berlin, in honore quoque sanctorum Mathei apostoli, Cosmi et Damyani, Barbare et Valentini fundato, proprietatem duorum frustorum in villa Wasmestorp situatorum in infra scriptis trium videlicet mansorum prouentibus et pachto annis singulis proueniencium, de huba quidem Johannis Vincke in fine dicte ville morantis viginti modios siliginis, quatuor modios ordei cum quatuor solidis denariorum; de huba similiter Michahelis in oppositum Ecclesie ibidem morantis siliginis decem modios, auene Sex modios, ordei duos modios, et denariorum duos solidos: qui quidem redditus prenotati cum ipsorum proprietate ad altare antedictum sine qualibet nostra, successorum et gorumlibet officiatorum nostrorum contradictione debebunt decerto perpetuis temporibus pacifice pertinere, renunciantes nichilominus nostro et successorum nostrorum nomine omni iuri, accioni et impeticioni, quod uel que nobis in praemissis quomodolibet competere poterunt in futurum. In cuius rei euidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentibus Hermanno de Wulkow, milite, Matthia de Bredow, Coquine nostre magistro, Henrico Gotberghe, Hildebrando plebano frankenuordensi, prothonotario nostro ac

pluribus aliis fidedingnis. Datum in antiqua Berlin Anno Millesimo CCC<sup>mo</sup> sexagesimo feria sexta proxima post festum nativitatis marie.

S. Marien : Rirchen : Archiv. Perg.; Siegel wohlerhalten.

#### XLIV.

# 2. Januar 1361.

Markgraf Otto verzeiht den Städten Berlin und Coln das Zusammenhalten mit dem falschen Waldemar, den Herzögen von Sachsen und Grafen von Unhalt, bestätigt zugleich auch die Privilegien beider Städte.

Wy Otto van gods gnaden Marggreue tu Brandenborch vnd tu Lusitze, des heilighen Romisschen Riks ouerste kemerer, Palantzgreue By Rine vnd hertoghe in Beiern Bekennen openbar in desme ieghenwardeghen brieue, dat wy alle schelinghe, tuidracht vnd ghebroke dy ghesehyn sint tusschen vnsen lynen Bruder Marggreuen Ludowich dem Eldern an eynchalft, vaser bescheyden lude dy Borgher vnser Stede Berlyn vnd Kollen vnd vnse Erueman dy by sy ghestan hebben an der andern halft, van dem, dåt sy sik van vosen vorghenumenden Bruder ghekart hadden van boser anwysunghe, an den man, dem men nennet Marggreue Woldenberghe 1), vnd an dy heren dy hertoghen van Sassen vnd dy greuen van Anehalt, gentzlik vorgheuen hebben vnd vorgheuen med dessen brieue, vnd wyllen noch enscollen der nummermer ghedenken med worden noch med werken noch med ennigher wrake, lyues edder gudes, vnd ne ghene man besunderen vordenken, he sy Ratmann edder Schepe, vt den werken edder ghemeynen, sunder algeschychte dy geschyn sint, by namen an Coppen von Merode vnd an den iuden, dy scollen ghentz vt vnsern herten besloten syn, vnd scollen sy so lyph hebben, als ofte dat ny gheschyn were, vnd louen en dat in dessem brieue, dat wy sy nummer wyllen vorvnrechten, noch vnsen houetluden odder ambachtluden des ghestaden,

<sup>1)</sup> sic.

dat si sy vorvnrechten edder ennighe ghewalt dun. Ok scollen wy noch enwyllen sy nicht vorbuwen edder vorsetten pandes, edder sundern van deme lande, edder dy vorwysen dy van vns gud hebben. Ok hebben sy briene vnsem vorbenumenden Bruder gliegheuen widder yre brieue dý sý hebben vp ýre Rechticheýt, als sý důn můsten van tuanghe dun he Otten Bunk vordref., dy scollen ghentzliken doet syn vnd ne ghene macht meer hebben, oft me sý wol vindet in vnsen Registren. Ok so wýl wý vnd scollen sý bý aller Rechtýcheýt, vrýheyt vnd guder ghewonheyt beholden, dy sy med brieuen bewysen moghen, oft sy en ghegheuen syn van den alden vorsten in der marke tû Brandenborch edder van vnseme lyuen vader keyser Ludowych, dem god ghenedých sý, edder van lyuen Bruderen Marggreuen Ludowych dem Elderen Ludowych dem Romer edder van vns, vnd scollen en dv beteren vnd nicht ergheren dy wyle dat wy leuen vnd vusen nakomelynghen na vns ewychliken. Iset ok ennich leyngud vorandert bynnen desser tyid, dat sullen wy lygen tů desser týid ane ghýft, als vnse vorghenante Bruder ghedan heft. Ok loue wy en dat, dat wy en gheylden wyllen alle Redelike sculde dy en vnse vorbenûmede Bruder sculdich is, edder syne man vnd houesinde dy by en ghewesen sin van syner weghen scûldych syn, dy sy bewysen moghen. Were ok dat vns ennich man edder Borgher beseghet worde, dar enwillen noch enscollen wy vns nicht an keren, wy enscollen en yrst tû der antwerde laten komen. Weret ok dat sy ennighe brieue hedden dy vordornen weren van aldere edder van anderen saken weghen, dy wil wy en vornuwen vnd gheuen, wan sy dat an vns eyschen, vnd sûllen doch sulke macht hebben, oft sy nicht vordoruen weren. Weret ok dat wy vt deme lande ûûren, wat sy danne vnsen vorghenanten Bruder gheuen van der pleghe vnser vorghenanten stede, des sullen sy van vns ledich vnd loes syn. Des tu Betuchnisse hebbe wy vnse Ingheseghel ghehanghen an dessen Darouer sin gheweset dy Erwerdyghe in gode vader vnd here her Henrik Bysscop tu Lubux vnd dy vesten lûde Johannes de Husener, Marquard Lutterpek, Peter van Trutenberghe, Rydder, vnd

Henrik Godberch vnse kamermeyster vnd ander erbar lude vele den wol tu ghelouende is. Ghegeuen tu Berlyn na gods ghebord dusent iar dryhundert iar darna in deme eyn vnd sestighesten iare an deme neghesten daghe na deme nygeniares daghe.

Rathhausl. Arch. II. 27. Perg.; von dem Siegel nur Spuren.

#### XLV.

# 25. Juli 1364.

Die Gebrüder Franke und Zabel von Ruthnick und die Schefrau Henne Tyle's von Ruthnick verkaufen den Gesbrüdern Hans, Jacob und Claus von Uchen zu Verlin sechs Stücken Gelbes in dem Dorfe Lichtenberg.

Ich Ffranke von Ruthenig vnd ich vrowe Alheit, Heyne Tilen husfrowe von Ruthenig, bekennen offentlich in ynserm offennen briue vor allen vromen luten die dessen brieff an seen oder horen lezen, daz wir met guten vnbetwighen willen, me wolbedachten mute, met vulleme Rate vnser vrunde, recht vnde redelich vorkoufft haben vnd uffgelazen vor vnsem genedighen heren den hochgebornen vorsten Marggrafe Ludewik deme Romer vnd Marggrafe Otten sinen brudere, Marggrafen czu Brandenbork vnd czu Lusitz, Sechz stucken geldez an korne in deme dorfe czu Lichtenberg, gelegen vff den Barnam vor alden Berlin, vff etzlichen huuen alzo hir nach beschreben steet: vff evne huue da Hans Blankenuelde vff sitzet, vff dren huuen Tilen Schulten, vff czwen huuen Clawes Danewitz, vff einer huue Hans Bercholtz, vff einer huue Heynen Steffenz, vff einer Wilkinz Lubbaz, von yclicher huuen czeen scheffel Rogghen vnd czeen scheffel habern, vnd ouch von Wilken Sparren houe nuen scheffel Rogghen, den bescheden laten Hanse von Achen, Borghere ezu dem alden Berlin, vnd Jacofe vnd Clawuse sinen bruderen, met alleme Rechte vnd friheit, en vnd iren Rechten erben vnd erbezerben, ewiclich sunder ansprache vnser oder vnser nakomelinghe czu besitzenne, also alz iz vuser eldern vnd wir nach yn besezzen haben; Doch met sogetan vndirscheit, daz der vorgesprochen Hans von Achen daz vorgenante gut alleine vffheben sal czu syme genutze, vnde nach sime tode svne rechten erben mannez geslechte, sunder die andern vorgenanten Jacoffe vnde Clawuse, Hansez brudere. Werez aber sacke daz Hans von Achen storbe sunder erbe mannes geslechte, Sodenne alrirst solden di andern vorgenanten Jacoff vnde Clawus oder ire erben intreten vnd heben daz gût alz die andern vor getan haben. Doch so solle wir vnd vnse erben ober daz vorgesprochen gut behalden die bete vnde daz oberste gerichte, en nicht ezu schaden; Sunder werez sache, dez got nicht en wolle, daz sich dez vorgenanten Hansez oder siner bruder lute icht met den vnsern worren oder slughen oder ander schelunghe met yn hetten, daz solle wir richten von dez obersten gerichtez weghen nach gnaden, Sie nicht ezu vorderuende, vnd ouch met willen vnd Rade dez vorgesprochen oder siner brudere oder irer eruen. Vorbaz me zo solle wir irer lute nicht vorvnrechten met keinerleie sachen oder vorpflichten groz oder kleine, wen ire rechte bede sollen si vnz geben, daz ist dez iarez von iclicher huuen drittehalben Schilling Brandenb. pfenninghe. Ouch vorbaz me solle wir sie nicht vmme waendinst vorpflichten, daz en sie met guden willen irer heren alzo dez vorgesprochen Hansez oder siner bruder oder irer rechten erben. Vorbaz me zo solle sie ouch alle daz Recht vnde vriheit haben vnd behalden in deme dorphe, in deme velde, in allen stucken alzo ven alder ezu deme dorfe gehoret hat vnde noch gehoret, alzo alz iz vnser ander lute haben. Ouch zo solle wir sie vortedinghen in allen sachen glich den vnsern, vnde willen sie meinen met allen truwen, vnd wollen vn medevaren daz sie vnz czu danken haben: daz gelobe wir en ane allerleie argelist vnd falsche vunde. Alle der ding vnd stucken thu evme orkunde vnd gewiz bekentniz, vff daz nach vnserm tode vnser nakomeling vnd kinder nicht dorfen geterre hir vz machen, nochte die vorgenanten lute an irme gute nicht dorfen hindern, so habe wir czwene Franke vnd Czabel von Ruthenig vnser Ingesegel an dessen brieff lazen hanghen, vnd vrowe Alheit gelobet met vns vnder vnser Ingeseghel, wen sie selber keyn eygenz hat. Der brieff ist gegeben czu en Berlin Nach Godez gebord Dritzenhundert Jar darnach in deme vier vnd Sechtzegesten Jare an Sunte Jacoff thaghe dez heiligen ezwelfboten vnsers heren. Dez sint getzug Oettze von Oppyn, Ebel Bertsche, erbar knapen, Symon Beschorne, Borgher ezu Berlin vnde Heyne Beschorne syn bruder met ander getrnwer lute vil, den wol steet tzu geloben.

Nathhausl. Arch. III. 30. Perg. Von den Siegeln ist das des Franke Nuthnick ziemlich erhalten, das zweite ist bes schädigt.

#### XLVI.

#### 17. Juli 1365.

Die Gebrüder Gerhardt und Matthias Valk erkennen bie Freiheit ber Stadte Berlin und Coln von dem Zoll aller durch Saarmund gehenden Kaufmanns Waaren an.

Ik Gerard Valko vnd ik Mathias Valko Brudere die dar sitten tu Sarmunt Bekennen openbar in dissen brine, vor allen vromen luden, di en sien oder horen lesen, Dat ik egenante Mathias gewesit bin bi den wisen lûden den Ractmannen von beyden steden Berlin vnd Coln vp den Rathûse bi der nyen brûgghen twischen begden steden, Dar reden und spreken die Raetmanne von irer vnd irer borger weghen algemeyne met my vinme den Tol vnd vinne dat geleyde tû Sarmunt, vnde leden mynen bruder Gerarde vnd my dat tů vnd dedingheden vns dar vmme an, dat wy vnwonliken vnd vnrechten Tol, geleyde vnd vngelt nemen tů Sarmunt von en vnd von iren borghern, dat von older nye gewesit en is, nochte von alder gewonheit, nochte von rechtes weghen. Wannû her Clawus Valko vnser bruder, des dat erne tu Sarmunt is, en des geleydes, des tolles vud alle vngeldes tu Sarmunt gentzlich vordraghen hefft, so hebbe wy nach anwisunghe oltseten wiser lude vnd nach rechter anrichtunghe vns des ok oner gegenen vnd gewilkort, vnd sin met beraden mude vnd met gantzen willen met den ege-

nanten Raetmannen des gentzliken ouereingedraghen, dat wy, ynser eruen ynd ynser nakomelinghe si ynd alle ire borger gemeyne van beyden steden, armen vnd riken, sûllen vnd wollen bi aller vriheit, Rechticheit vnd gûder wonlieit blinen laten aller dinghe stede vnd gantz, alse si die gehat hebben tu Sarmunt von older her, vnd met nichte si daran krenken nochte hinderen; also dat die vorbenûmeden Ractmanne ynd alle ire Borger gemeyne von allen oren gude, it sy harynk, stokvisch, allerleve vische, solten vnd vngesolten, gewant, weyt, wyn, molensteyne, kremerie vnd slichtes, von aller irer kopenschafft, si heiten wu si heiten, nichtes buten bescheiden, die si sûluen vûren mit iren eyghen perden vnd waghenen tû Sarmunt ouer, oder vûren laten vinne loen von denne, die bynnen der mark tu Brandenborg wonbeftich sin, nochte Tol, nocht geleide, noch ennich vngelt solen genen tu Sarmunt, sûnder si solen dar met iren gûde vri wesen, sin vnd bliuen, alse si von alder dar gewesen sin, vnd solen dar met nichte mer geuen wan slichtes io von den waghen evnen dampenningh vnd nichtes mer. Laten si ouer wyn, weyt oder molensteyne vuren vmme loen von gesten die bûten der marke sitten, so solen de vorgenante borgere io von den gantzen molenstevne die nicht gehölet is geuen twene penninghe, vnd von den gehöleden steyn vier penninghe, von den weit waghene vier penninghe, vnd von den vuder wynes vier penninghe, vnd von alle iren anderen gude nicht. Vnde die geste die den borgeren dat gût vûren, sollen von iren perden geuen vnd dûen des recht is, over der borgere gût welkerleye it si, dat die geste vmme loen vuren, sol io vri, ledich vnd loes varen vnd sin alles tolles, geleydes vnd vngeldes tû Sarmunt, in der wise, als it vorbescreuen steit. Vûren ouer die egenante borger vmme loen der geste gût dat tolbar is, so solen si geuen tu Sarmunt tu tolle vnd tu geseide des dar rechte vnd wonlich ist, gelyk anderen gesten. Dat wy, vnser eruen vnd vnser nakomelinghe alle disse vorgescreuen stücken stede vnd gantz halden willen vnd sûllen ane gebreke, des hebbe wy vnser ingesigeln laten hanghen tû tûghe an dissen brieff, die gegeuen is tû Sarmunt na godes bort dritteinhûndert iar

in den vyf vnd sestigesten iare des negesten dûnredaghes vor sûnte Marien Magdalenen daghe.

Mathhausl. Archiv III. 31. Pergament mit den wohlerhaltenen beiden Siegeln. — Der Abdruck bei Kufter IV. 174. ist incorrect.

#### XLVII.

#### 5. Mars 1368.

Bertrag zwischen bem Archibiaconus Henricus von Fürstens walbe und bem Rathe zu Berlin.

In nomine Dei amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo CCCmo LXVIIIto die Dominica qua cantatur Reminiscere hora vespertina vel quasi, in claustro predicatorum in Struzeberg, ob spem amicabilis compositionis litis et controversiae, aliquamdiu inter eas babitae, convenerunt partes infra scriptae; puta Dominus Henricus de Fürstenwalde, Archidiaconus Lubecensis, ex una et Wilhelmus Rhode et Albertus Rathenow Consules in Berlin, Brand. Dioces. cum pleno mandato suorum in consilio consortum, nec non universorum civium tam presentium quam futurorum dictae Berlin, parte ex altera, bona deliberatione praehabita, binc inde concorditer et conformiter, nos infrascriptos arbitros, arbitratores et amicabiles compositores elegerunt, dictus Dous Archidiaconus pro sua parte, Jacobum Haselberg et Jacobum Schoeneberg, cives dictae Struzeberg, consules autem praedicti, Johannem Gyno Vasallum Domini Marchionis, et Paulum Duncker, civem in dicta Strutzeberg. Nos siquidem praedicti arbitri, arbitratores et amicabiles compositores, sic concorditer electi, postquam in dicto arbitrio concordavimus, partes fecimus convocari ad dictum claustrum, a quibus tunc praesentibus denuo interrogavimus, an adhuc essent prioris propositi, ad servandum incontradicibiliter nostrum arbitrium atque laudum. Quibus hinc inde respondentibus quod sie in perpetuum et a nullo contravenire, et hoc complosis manibus, bis, sic se servaturos, promiserunt. His premissis, his actis et factis, Nos

memorati arbitri seu arbitratores pronunciavimus sub hac forma: Nos supra scripti arbitri pronunciamus, laudamus et definimus inter nos, quomodo ante omnia mutuam debeatis amicitiani servare et vnus alteri hinc inde mutuam servitutem, promotionem exhibere, et omnis litis et controversiae hactenus inter vos habitae et motae ex quacunque causa, vel ex quacunque re, qualitercunque nominata sive ex lanis, sive ex clenodiis, sive de monilibus, cuiuscunque materiac fuerint, sive de quibusdam rebus predictis, sive de expensis in lite et in iudicio, sive extra litem et extra iudicium factis, sive de damnis et interesse, omnino debeat esse totus finis. Ita quod nemo partium debeat unquam mentionem de hoc facere, neque verbo, neque facto, in futurum, Et in perpetuum robur huius arbitrii et laudi, Vos Due Henrice Archidiacone, literam placita supra dicta continentem et confirmantem, sigillo Dni Episcopi Lubucensis, Capituli eiusdem, et vestro sigillatam, dictis Consulibus intra quindenam post adventum dicti Dai Episcopi ad partes debeatis effectualiter ordinare et presentare. Et ipsi Consules suam literam, suo sigillo sigillatam, eiusdem continentiae et tenoris vohis dare debeant e converso. In testimonium omnium praescriptorum dictus Daus Henricus Archidiaconus, suum sigillum, et nos predicti arbitratores, nostrorum duorum, videlicet Johannes Gyno et Jacobus Schoeneberg, ex parte omnium nostorum, qualiter sigilla nostra, praesentibus, ex certa nostra scientia duximus appendenda. Actum et datum anno, die, hora et loco, quibus supra. Praesentibus discretis viris Duis Johanne Rathenow et Petro --- Altaristis in dicta Berlin, et Johanne Spandow, Petro Rudenitz, Petro Rudow, civibus in Struzeberg et Henrico Marquardestorf cive in Fürstenwalde et Dno Petro -- in Petershagen, testibus ad praemissa vocatis et rogatis, cum caeteris pluribus fide dignis.

Abgedruckt aus Michaelis Stiftshift. von Lebus S. 26.

#### XLVIII.

#### 31. Mai 1369.

Die Markgrafin Catharina bestätigt für ben Todesfall Markgrafen Otto's und insofern diejenigen Lande in der Mark, welche zum Leibgedinge gehuldigt hatten, ihr zus gefallen sein wurden, die Privilegien der Städte Berlin und Coln.

Wie Katherina von gods gnaden Marchgrefine tů Brandenburgh Bekennen vnd betughen openlich in dessen iegenwardigen brine, weret dat di Land die vns gehûldet hebben tů leipgedinge in der Marke tů Brandenbürgh an vns gwemen, storuen oder vilen, nach dode oder afganc des hochgeborn fürsten vnd heren heren Otten Marchgreuen darsûlues tû Brandenbûrgh, vnses liuen werdes fridels vnd vrundes, des god vnd sine barmherticheit nicht en gheue, So schole wie, willen vnd louen in dessen sûluen briue, vnsen lynen getruwen Ratmanne vnd Burgeren algemeine der stede Berlin vnd Coln, allen Lantseten, lieren, vrien, Ridderen, knechten, Steden, Burgeren, gebûren ynd sûnderlichen eyn islichen geistlichen ynd werlichen, di vns tu leipgedinge gehuldet hebben, halden alle yre bryue vnd bewisunge, die sie hebben von vnsen heren Marchgreuen Otten egenant vnd von sinen Bruderen, von keysern, fursten, furstynnen, Marchgreuen, Marchgreuynnen tu Brandenburgh itzwanne gewesen sin, den god genedige, vnd sûnderlichen gunnen vnd laten bie aller rechticheit, genaden, vriheit, nût, vrome vnd in aller gûder wonheit, die sie von older gehat hebben vnd noch hebben, ane alle geverde, hindernisse vnd gebreke. Och wille wie sie alle yrer rechticheit vordedingen ieghen aller manlich, wanner en des not wert, so wie beste konen vnd moghen. Tů orkunde vnd stetiger warheit is vnse ingesigel an dessen open briff gehangen, die gheuen is tû Berlin nach gods gebord Drûtteinhundert iar dar nach in deme Neghen vnde Sestigesten iare des dûnrstages an des heylichen Bludes daghe. Hirouer sin gewesen tu getûghe: die vesten Lûde her Nickel, kûchemeister,

von Wolframesdorp, tů den tyden houemeister, Odislav von Hostiz, Camermeister, Albrecht von Keitz, Marschalk, vnd anderen vnsern Ridderen vnd knechten genûch, den wol tû louende is.

Rathhausl. Archiv III. 33. Perg. mit dem wohlerhaltenen Siegel der Markgrafin.

#### XLIX.

#### 26. Juni 1369.

Markgraf Otto verpfandet ben Pralaten, herren, Mannen und Stadten, welche sich wegen einer Schuld besselben an den Grafen von Unhalt verbürgt, die Schlösser und Stadte Bonzelburg und Odersberg.

Wir Otto von gotes gnaden marggrafe zu brandenburg, des heyligen Romischen reichs obrister kamerer, pfalantzgrafe bi Rine vnde hertzoghe in Beyren Bekennen offinlich, daz wir den wirtigen herren vnde vater in gote hern Dietriche bischoff zu Brandenburch, Albrecht grafen zu Lyndow, Johannse von Rochowe, Lyppold von Bredowe, Gheucharden von Aluensleven, Hermanne von Wulkow, rittere, Clawise von Bismarke, Guntzele von Berthensleuen, Hinrikhe von der Schulenburch, Henninghe von Steghelitze, Clavise Ror vnde Hassen von Bredowe, vnde die Burghemeister, Ratmanne, Ghildemeister vnde die gantzen gemeinheyt der stete Frankenvorde, Berlyn, Coln vnde Spandowe vorsetzt haben vor drie Tusent mark brandenborghes silbers vnd wichtes von vnser lande weghen, die wir deme hochgeborn fürsten hern Johanne grafen zu Anhalt, vnserm lieben ohemen, entrichten vnde betzalen süllen vff sente Mertins tagh der nu schirste kumt, vor unser stete vnde lande, die wir nu von eme gheloset haben, nach vzwishunge der briefe di er dorober hat. Dar vmme ghescheghe daz also, daz wir der eghenanten drie Tusent mark vz ynsern landen nicht bringhen müchten, unde nicht betzalen vff sente Mertins tagh alse vorgeschrieben steyt, vnde vnsere

eghenanten herren, man vnde stett ghemant wurden vnde inriten musten zu Wittenberghe oder zu Cerwist vnde inlegher halden, alse sie gelobt haben; Dar vmme so haben wir vnsern eghenanten herren, frunden, mannen unde steten die alse vor yns ghelobt haben, myt einer ghesampten hant inghesetzt vnde setzen ouch mit disseme brife vnser vesten vnde schloz Boyzzelburg hus vnde Stat, mit alle deme daz darzû gehoft, Unde Odersberghe, hus vnde Stat mit deme ezolle vnde nidderlaghe, mit allen eren, nutzen vnde rechtikheyden die darzu ghehoren. Wer daz also, daz sie des enghen schaden nemen vnde ouch daz sie die drie Tusend mark betzalen musten. daz sie die eghenanten vesten inne haben sullen vnde behalden, also langhe biz das wir sie der eghenanten drie Tusend mark vnde alles schaden vnde koste, den sie darvon genomen haben, gar unde genzligh entricht haben, ane alle arghelist. Ouch sullen die eghenanten vnser herren, man vnde stete die vorgheschriebne vesten inne haben mit ghesampter hant, gliche mit eynander, vnde eyner alse vil rechtes daran haben alse der ander. Wer ouch daz en des not gescheghe, daz sie ir ghelt haben musten vnde wolden dar vor en di vorghenanten vesten zu pfande sten, So sullen sie des macht haben, daz sie dieselben vesten umb er ghelt vnde schaden, den sie dar vff haben, vorsetzen mughen eynen unsern manne, weme sie wöllen, vnde ir ghelt damite wedder losen, In sülcher wise weme sie die vesten setzen, daz der vns vnde vnsern erben darmite ghewarte unde vnser offenen sloz bliben, zu vnsern noten, wenne wir des bedörffen. Des zů orkůnde so haben wir en dissen brief gegeben vorsieghelt mit vnserm Inghesieghele. Geben zu Berlin nach gotes ghebord drietzehnhundert Jar darnach in deme Nun unde sechzigestem Jare an der heyligen merteler taghe Johannis vnde Pauli.

Rathhausl. Arch. IV. 36. Pergament; bas Siegel ist nicht mehr an ber Urkunde.

#### L.

# 2 .- September 1369.

Markgraf Otto befreiet die Raufgelber ber Lehnguter ber berliner und eolner Burger von Entrichtung der Lehnwahre.

Wie Otte von gots gnaden Marggraue tu Brandenburg Bekennen offentlichen Dat wie gegeuen hebben vnd genen ouch mid desem breue vnsen Lieuen getruwen Ratmannen to Berlin vnd Colne vnd allen iren borgeren die wonaftich sin in vnser egenanten Stede 1) Berlin vnd Colne. die Lengud gehat hebben in unser Muntte, wad sie leen gudes weder kopen mogen vnd kopen, mid den Pennigen, die en werden vor dat Leengud dat sie gehat hebben in vnser Muntte, dat zullen wie vnd willen en vmme sust Des to orkunde hebbe wie vnse vnd vorghenes lihen. Insigel an dessen bref laten hangen. Hir ouer sint gewest Johans von Rochowe, Lippold von Bredo Rittere, Claus von Rismark vuser houemeister. Gegeuen tu Lieuenwalde nach gots gebort drutteinhundert Jar darnach in deme negen vnd Sestigisten Jare an dem Sonndage vor vnser frowen dage nativitatis.

Mathhäusl. Arch. III. 34. Perg. Das Siegel ist zerbrochen. — (Oer Abdruck in Küster's A. u. N. Berlin IV. 141. ist unbrauchbar.)

#### LI.

# 13. Juni 1370.

Statut der Stadte Berlin und Coln, wegen Erhebung bes Schoffes von Grundstucken, wegen des Bierschankens und Bierbrauens und wegen Gewinnung bes Burgerrechts.

Nos Consules Cinitatum Berlin et Coln, veteres et noui, presencium tenore Recognoscimus, lucide protestantes, Quod congrua prouisione et circumspecta maturi consilii prouidencia defensionis (?) 2) nostrarum Ciuitatum, et

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung beider Städte im Singular (gleichsam als einer einzigen Stadt) ist im Originale deutlich zu lesen. 2) Im Originale sieht defens, defeus, defins oder deftus.

Dpl. Beitr. Th. II. Urfunden.

decreta nostrorum concinium communi vtilitate pensata intendamus, prout instans necessitas postulanerit, in melius reformari quosdam articulos infrascriptos, pro corrigendis excessibus, reformandis iuribus ac libertatibus conseruandis, decernimus, statuimus et declaramus, ac nouo (?)1) hoc ordine in ipso procedi volumus, ut presens nostrum statutum plenum sorciatur effectum. Primo proinde statuimus, seu duximus statuendum, quod quilibet mansionarius seu noster conciuis de omnibus mansis, cauellis, ortis, pratis seu agris, emptis aut conductis, ecclesiasticis aut secularibus nostris ciuitatibus adiacentibus, singulis annis ac temporibus conswetis, debitam et ordinatam exactionem, absque cuinslibet excusacionis seu excepcionis ope, det integraliter et persoluat. Ceterum nullus nostrorum ciuium predictorum, cuiuscumque sit preeminencie, condicionis aut status, cereuisiam extraneam aut alienam emere, vendere sen introducere presumat, nisi qui ad vsum proprium et vtilitatem ipsam duxerit procurandam. In cellariis vero ac locis nostrarum Ciuitatum continuis temporibus cerenisiam alienam seu peregrinam indigentibus propinandam habebimus, quibus statutorum nostrorum remediis pro competenti pecunia, providere volumus in effectu. Juxta statutum eciam nostrum nulli licebit braxare, brasium facere, seu cerenisiam, quamcumque propinare in nostris cinitatibus, nisi noster conburgensis sit et cinis. modo Regghine nobiscum commorantes, ad exsiccandum seu brasium faciendum nullatenus se intromittant, exceptis dumtaxat duobus vel tribus choris pro comodo et necessitate sue persone, non in propriis, sed in amicorum snorum tostoriis exsiccandis de nostra licencia et fauore speciali ipsis fauorabiliter indulgemus. Quicumque contra nostrum statutum premissum decretum seu diffinitum in contrarium aut ipsorum prejudicium aliquid in parte aut in toto, conjunctim vel divisim attemptare presumpserit, xxxvj solidos denariorum nostrorum vsualinm prima vice, et totidem secunda erogabit. Si vero tercia vice in premissis, aut quolibet premissorum excessum fecerit, penam dictorum xxxvj solidorum luet, et a ciuilitate 2) nostra

<sup>1)</sup> Es fieht dafür nous. 2) sic.

perpetuis temporibus se nouerit permansurum. Occasione premissorum, quicumque pro correctis aut corrigendis preces suds direxerit, quociens opus fuerit, simili pena, qua expressum est, punietur. Insuper et vltimo statuimus, quod pro civilitate nostra acquirenda secundum iuris exigenciam quilibet acquirens x solidos nostre vsualis monete exsoluat contradicione qualicumque quiescente. In cuius rei testimonium sigilla nostrarum civitatum presentibus sunt appensa. Datum Anno domini M° CCC. Septuagesimo die octavo corporis christi.

Nathhausl. Arch. IV. 37. Perg. Die Siegel befinden sich nicht mehr an der Urkunde. — Der Abdr. 6. Kuster IV. 36. ist incorrect.

#### LII.

# 3. September 1373.

Ritterliche Mannen (mit ber Stadt verbundet) erklaren, von den Rathleuten zu Berlin und Coln aus der Gefans genschaft bei Wedigen von Ploten gelos't zu sein.

Wie Thilo Zelgow, Betcke Hakenberg, Herman Bardeleue vnd Hans Valkenrede, Bekennen openlich in dessen briue, vor allen guden luden die en sehen oder horen lesen, Dat die Erliche und bescheiden lude die Ratmanne von Berlin vnd Coln vns von deme duchtigen manne Wedigen von Ploten vmme alle gefängnisse der wir ynne gekomen syn von erer wegen gentzlichen vulkomelichen vnd willichlichen affgebracht vnd uns wol tu danke geloset hebben. Hir ymme mit wolbedachten mude vnd mit witschaft laten wie sie und ore nakomelinghe in deme rade aller stucke, aller saken vnd alles geschefftes, wo wie dat gehat, geleden hebben odir vns ingekomen is, in welker wis dat tu nûmende sie, von der egenannten gefengnisse wegen, ledich und los, vnd willen, louen vnd sullen sie nummermer in nenerleye wis dar vmme mer tu manen, sunder sie sullen von vns dar vmme gentzlichen und ewichlichen ane namanunghe bliuen, ane allerleye hulperede vnde argelist. To orkunde hebbe wie vnse Ingesigele gehanghen met witschapp an dessen briff, Die ghegheûen is tu Berlin nach gods gebort drutteynhundert Jar darna in deme dry vnd souentigesten iare des Sunnauendes na Sunte Egidies dage.

Mathhausl. Arch. IV. 39. Perg. Bon den Siegeln ist nur das des Herrmann Bardeleben erhalten.

#### LIII.

#### 19. Mai 1374.

Der Richter Thilo Brugge zu Berlin erkennt an, daß die Nathleute zu Berlin und Coln, sammt und sonders sich mit ihm wegen aller Streitigkeiten ausgeglichen.

Ich alde Thilo Brugge Richter vnd schulte tu Berlin Bekenne openlich in dessem briue vor allen guden luden die en sehen odir horen lesen, dat die erlichen vnd bescheiden lude die Ratmanne von Berlin vnd Colu vmme alle saken, Stucken, gebreke vnd sunderlichen vmme alle maninge die ich yegen en hadde odir hebben muchte von engerleige schelinge wegen, sich mit eynander vpp deme Rathuse by der nygen Bruggen gutlichen vulkomelichen vnd gentzlichen vnd nach guden genûge affgelecht, vnd mit willen wol tû dancke entrichtet hebben. Hirvmme mit wolbedachten mude vud mit rechter witschaft late ich sie vnnd ere nakomelinge in deme Rade aller stucke, aller saken, aller manunghe vnd alles geschefftes wo ich dat mit welcker ansprake gegen sie hadde odir hebben muchte mit eynander, gesundert, odir wo dat tû nûmende were, ledig, fri, qvit vud los, vud wil sie noch mine erven nummermer in nynerleige wis darvinme mer manen; Sunder sie sullen von vns darvmme gentzlich vnd ewilich ane manunghe bliven ane allerleie hulprede vund argelist. Tu orkunde hebbe ich myn insigel an dessen briffe laten hengen, die geven is nach Godes gebort drutteinhundert iar darna in deme vier vnde seventigesten Jare des negesten vridages vor den pingesten.

Ronigl. Geh. Staats: u. Cabinets: Arch. Perg., mit wohls erhaltenem Siegel.

# LIV.

# 15. September 1375.

Der ehemalige Decan ber Kirche zu Lebus, Daniel von Legeniß, vergleicht sich mit ben Rathleuten, Geschworsnen zc. zu Berlin und Coln, über die Ablösung eines jährlichen Zinses.

Ego Daniel de Legenitz, olim Decanus ecclesiae, Lubucensis, notum facio singulis, quod in et super caussa, quam nomine Decanatus praedicti moni prouidis viris, Consulibus, Juratis ac vniuersitati Berlin et Coelln, Brandenb. dioeces. super annuo censu quinque Talentorum Denariorum Brandenb. ratione monetae Berlinensis, Decano Lubucensi olim, vt dicebatur, debito, cum eisdem per honorabilem virum, Daum Hankonem Brunonis, Cantorem Glogauieusem, in quantum vtrimque compromisimus, amicabiliter sim et taliter concordatus, ita videlicet, quod dicti Consules, Jurati ac vniuersitas Berlin et Coella, mihi cum effectu dederunt et tradiderunt, per se et per Consules Franckenvordenses, in toto - - sexagenas grossorum Pragensium, ad quas ego superaddidi quinque sexagenas eorundem grossorum, pro alio censu quinque talentorum annuo, comparando pro Decanatu praedicto, et neglecto censu ac expensis hinc inde factis subductis. Verum quia dicti Consules, Jurati ac vniuersitas Berlin et Coelln mihi xxv sexagen, grossorum Pragensium in parata ac numerata pecunia totaliter, vt promittitur, persolucrunt; ipsam et ipsos quito, absoluo et libero, imo quitos, absolutos et liberos dimitto et pronuncio, de pecuniis, expensis et censu predictis, ac circa promissa, renuncio simpliciter et expresse omni juri et actioni mihi competenti, modo quocunque; in cuius rei testimonium has litteras propria manu scripsi, et meo secreto sigillo sigillaui. Datum Berlin an. Dom. M. CCC. LXXV. die XV. mens, Septembris.

Abgedr. aus Michaelis Stiftehift. v. Lebus S. 57.

# LV.

# 13. September 1375.

Das Domcapitel ju Fürstenwalde confirmirt den vorstes henden Bertrag.

Nos Bernhardus archidiaconus, Paulus scolasticus, Nicolaus cantor, Johannes de Drosina, Richwinus plebanus in Swebsin necnon Apetzko prepositus Berlin., canonici totumque Capitulum ecclesie Lubucensis Furstenwald., in nostro generali Capitulo Capitulariter congregati Notum facimus vniuersis et singulis: quod in nostra voluntate et consensu processit et procedit, quod honorabilis vir dominus Hanke Brunonis de Wratislavia Cantor Glogouiensis honorabilem virum dominum Danielem de Legenitz tunc decanum Lubucensem ac prouidos viros, Consules, Juratos ac vniversitatem Berlin et Coln, Brandeburgensis diocesis, super annuo censu quinque talentorum monete Berlin, dicto Decanatui debito amicabiliter concordauit, ac ipsam concordiam ratificamus et per omnia approbamus, nec non dictos Consules, Juratos ac vniversitatem de quindecim sexagenis grossorum Pragensium per prouidos viros Consules Frankenfordenses nomine dictorum Berlinensium cidem domino Danieli persolutis ac de decem sexagenis similium grossorum per Berlinenses et Colonienses predictos dicto domino Danieli eciam persolutis, atque de dicto censu annuo quinque talentorum denariorum Brandenburgensium, vna cum ipso domino Danieli quitos solutos et liberos dimittimus, pronunciamus necnon quitamus, absoluimus et eciam liberamus. In cuius rci testimonium presentes literas nostri Capituli sigillo duximus comuniri. Datum Furstenwalde in nostro Capitulo generali Anno domini Mº CCCº LXXº quinto die XIII mensis Septembris.

Rathhausl. Arch. IV. No. 41. Perg.; das Siegel ist zieme lich erhalten: — S. Michaelis Ges. v. Lebus S. 58.

# LVI.

## 10. Dovember 1375.

Die Stadt Berlin entschädigt 2 Altare in der Mariens kirche für Verluste bei der Münzveränderung durch Hebungen im Dorfe Nybede.

presencium Nouerint vuiuersi et singuli tenorem cognituri: Quod nos Consules ciuitatis antique Berlin nominatim infrascripti, videlicet Petrus Blankenuelde, Henninghus Dobbeler, Nicolaus Bartholomei, Johannes de Aken, Nicolaus Bekerer, Hermannus Wildenbruke, Nicolaus Landisberch, Johannes Ratheno, Johannes Litzen, Schulte senior, Nicolaus Nyenhoue, Junior Jacob Blankenuelde, Pensantes et sollicite considerantes attenuationem, diminucionem et debilitacionem reddituum altarium duorum scilicet altaris Sancte Marie Magdalene et altaris sancte Agnetis virginis in parrochiali ecclesia sancte Marie virginis ciuitatis nostre sitorum ex immutacione et alteracione et abolicione vsualis nostre monete Brandenburgensis factam; in restauracionem, restitucionem seu supplementum dictorum reddituum zelo ducti ex alto pio deuocionis affectu comparauimus et emimus cum scitu, voluntate et consilio consulum et ciuium nostrorum vniuersorum certos redditus annuos perpetuo duraturos in villa Nyebede quos apposuimus, deputauimus et assignauimus dictis duobus altaribus: videlicet altari sancte Marie Magdalene dimidium chorum siliginis, sex modios ordei et vnum modium auene annui pachtus et duos solidos census consuete monete cum decimis et pullis fumalibus inde deriuandis, quos Thomas eiusdem ville inhabitator ad presens cum suis in perpetuum successoribus singulis annis temporibus debitis et consuctis dicto altari et cius rectori qui pro tempore fuerit prestabit integre et indelate; similiter altari sancte Agnetis octo modios siliginis, quatuor modios ordei, quinque modios auene quartale vnum et terciam partem quartalis auene annui pachtus et sedecim denarios census cum decimis et pullis fumalibus inde debendis, quos Petrus Nawen pro nunc in eadem villa morans, item modium vnum auene, quem

prenominatus Thomas et eorum in perpetuum successores annuatim temporibus oportunis dabunt altari eidem et eius rectori qui pro tempore fuerit prompte et inprotracte nullo penitus inpedimento aut errore accedente. Vt autem hec omnia et singula robur firmitudinis optineant in eternum, et nec a nobis nec a posteris nostris oblinioni aliqualiter tradantur aut infirmentur in futurum, presens scriptum appensione sigilli nostre ciuitatis decreuimus firmiter roborari. Datum Berlin anno domini millesimo tricentesimo septuagesimo quinto, nono die omnium sanctorum.

Marien Rirchen , Arch. Perg.; Siegel.

# LVII.

# 1375 - 1377.

Auszug aus dem Landbuche der Mark Brandenburg, welches Kaifer Karl IV. in den Jahren 1375 ff. anfertigen lassen. (v. Herzbergsche Ausgabe. Berlin u. Leipzig 1781.)

Berlin und Coln.

# I. Geographische Machricht.

Seite 41. Marchia media est inter Albeam et Oderam situata. Et quia magna est subdividitur in nouem territoria quorum nomina sunt hec: etc. Barnym, Telthow etc.

Barnym illas habet Ciuitates, Castra et opida: Berlyn etc. Teltow est territorium in circuitu suo istas habens munitiones: Coln prope Berlyn. etc.

# II. Regalien und Landesgefälle.

# a) Orbede.

Hi sunt redditus quos habet Dominus in Media Marchia super Festum B. Martini sub anno Domini MCCCLXX. etc.

Berlyn, Colon Orbeta He marcas vel LXXI sexagenas 1), it. Molendina, it. Theoloneum S. 8: Berlyn et

<sup>1)</sup> Diese Stelle, welche v. Serzberg aus der jest im Kgl. Geh. St. u. Cab. Arch. befindlichen, früher zum churm. Lehnsarchive gebörig gewesenen Sandschrift entnommen hat, enthält schon diese Unrichtigseit in Betreff der Reduction. Die folgenden Angaben, nach welchen B. und C. 150 Mark oder 170 Schock Groschen Orbede zu zahlen hatte, sind aus einer andern, zur Zeit des v. Herzberg bereits im R. G. St. u. C. A. befindlich gewessenen und von ihm ebenfalls benutten Sandschrift entnommen und mit dieser genan übereinstimmend; welche daher auch in Vergleichung mit der

Coln Ho marcas vel C et LXX sexag. und S. 32 Berlyn et Coln dant Domino CL marcas argenti totum super Martini que faciunt CLXX sexagenas.)

b) Landsteuer.

Anno Domini Mº CCCº LXXVII. Stura siue Lantbete sic fuit imposita: etc. —

Berlin Ve marce. (S. 17)

c) Von den Bollen:

De Theloneis: etc. — Berlyn C sexag. S. 18. — Theolonium locatum pro C marcis. S. 32.

d) Bon ben Muhlen:

De Molendinis: etc. Berlin et Spandow IIIIº sexagenas G. 19 - (molendinum Spandow non ad castrum Spandow pertinet, sed est annexum molendino in Berlyn. 6.24). Molendinum habet Dominus quod potest locari pro IIIIc sexagenis. S. 32. — Onera molendini Berlin: (S. 19) Prepositura Berlyn habet IIII choros siliginis et IIII choros brasii. It. altare S. Petri et Pauli IIII choros siliginis cum VI modiis et IIII chor. brasii cum VI modiis. Item altare quod habet Petrus Tessener I cho-Item altare quod habet Magister Petrus rum brasii. II choros siliginis et II choros brasii. Item Sanctus Georgius I chorum siliginis. Item Flugge III choros siliginis et III choros brasii in pheudum a Domino. Item Arnd Riche II choros siliginis et II choros brasii. Item Faber molendini habet II choros siliginis et VI sexagenas grossorum. Item Carpentarius molendini IIII sexag. grossorum. Item Metzener vel ille qui recipit sextam decimam partem pro Domino IIII sexagen. Item molares ligna et cepum estimantur annuatim ad XXVI sexag. Summa onerum XVIII chori siliginis cum VI modis siliginis it. XV chori et XVIII modii brasii.

e) Gericht. (S. 32. Berlyn et Coln.) Supremum Juditium habet Tyl Brugke.

III. Patronate ber Landesherrn.- inte I

(S. 32) Item Jus patronatus. — (S. 39) Benefitia ad presentationem spectantia Domini Marchionis: Pre-

im Anfange des Landbuches befindlichen Mung-Reductions Tabelle als richtig angenemmen merden muffen.

positura Berlyn Brandenburgensis Diocesis. — Ad ista altaria presentat Dominus Marchio: In Berlyn ad IIII altaria videlicet Sanctorum Wentzeslai et Sigismundi, It. Sancti Baptiste, Item Sanctorum Wentzeslai et Sigismundi, It. Sancti Baptiste, Item Sancte Catherine, Item St. Georgii Item Margarete habet Magister Conradus.

IV. Besigungen ber Rirden und Hospitaler

Im Teltowichen Rreife. G. 51. Dolewitz sunt L mansi et Dominus Johannis Albi Altarista in Berlin habet ad altare suum in ecclesia beate Virginis VIII mansos liberos cum omni iure nec tenentur ad servitium curruum. Sunde et Sume habent censum de VIII mansis Domini Johannis Albi ad altare. S. 52. Rudow Molendinum dat fratribus Kalendarum in Kolne xx modios siliginis. - S. 52 Rodense (Rosis) snut XL mansi. VI mansi cum pacto et censu appropriati sunt ad altare trium regum in ecclesia Sancti Nicolai in Berlin. - S. 56. Wolterstorff sunt LXXXVIII mansi et ad altare trium Regum in Ecclesia S. Nicolai in Berlin spectant IIII mansi cum pacto et censu. - S. 57 Schonenberge sunt L mansi. Fratres Kalendarum in Berlin habent pactum et censum de VII mansis nouem vel decem annis. - S. 62 Hinrikstorp (henereborf) habet XLIX mansos et' de XIX mansis spectantibus ad quoddam altare in Berlin non dant precariam. - S. 63 Berne Magna (Groß : Beren) sunt L mansi. Ad altare in Colne super VI mansos. pactum et censum. - S. 65 Margreuendorf (Schmarz gendorf) sunt XLII mansi. Altare in Berlin habet pactum et censum super XX mansis et precariam super XXVI, predictis XX mansis inclusis. Supremum et infimum Juditium et seruitium curruum spectat ad altare predictum. - S. 67 Magna Machenow sunt LXXX mansi. VI mansi appropriati-sunt ad Altare in ecclesia S. Pe-

Im Barnimschen Areise. (S. 74) Dolewitz (Dahlwit) Molendinum dat VI choros et XVI solidos altari uno in Ecclesia beate virginis in Berlin. — S. 75

Wittensey (Beiffensee) sunt LXVIII mansi. Super duos mansos domus Sancti Spiritus in Berlin habet pactum et censum ab illis de Grobin. Unus mansus soluit dicte domui S. S. pactum censum et precariam. - S. 76 Swanebeke. Ad altare in Berlin VI frusta; item ad alind altare XII frusta. - S. 77 Rosental ad altare in Berlin VIII frusta. - S. 78 Wentschenbuk (Buch) II chori et vnus modins spectant ad altare in Berlin. - 5.78 Heynrichstorp (Beinersborf) prope Berlin sunt XXXVI mansi. Ad hospitale S. Spiritus in Berlin spectant XII, quos colit propriis sumtibus. - S. 79 Wartenberg: Fratres Kalendarum in Berlin habent pactum ordei et auene super IIII mansis. - S. 81 Lindenberg sunt LXXIIII mansi. Ad duo altaria in Berlin spectant XX mansi. - Wilmerstorf: pactum super II mansis ad altare in Berlin.

Im Havellande. S. 114 Markede: Ad altare in Coln IIII frusta. — S. 120 Nybede: Pactum habent altariste in Berlin et inditium supremum.

Im Zauchischen Kreise. S. 135 u. 136 Postamp. Ad altare in Coln VIII talenta appropriata sunt. — Ad altare in Coln I talentum.

# V. Befigungen berlinscher und colnicher Burger.

Im Teltowich en Kreise. S. 49 Tempelhoue sunt L mansi et Beuer civis in Colne habet pactum vel decimam de annona hiemali, sed Ryken civis in eodem Colne de estiuali. Dominus Marchio precariam totam excepta una curia super quam habet Landesberg civis in Berlin III frusta cum servitio curruum. — S. 50 Benistorp sunt XXV mansi, quorum Hans de Aken civis in Berlin habet VIII liberos, quos colit per se. Quilibet mansus dat X modios siliginis et X modios auene, ad censum III solidos, ad precariam L solidum Johanni de Aken et possedit V annis et emit a Henrico de Richenbach. Hans de Aken habet eandem villam cum omni iure, non obligatur ad seruitium quia habet in pheudum a Henrico de Richenbach. — S. 51 Kykebusch sunt XLII mansi et Johannes Litzen civis in Berlin habet in precaria de tri-

bus mansis, de quolibet III solidos forte in pignore. -S. 51 Glase sunt XLVIII mansi et Tyle Glaze civis in Colne habet in pacto V choros siliginis a Heyne Karre. Tyle Wardenberch civis in Berlin habet XVI modios siliginis a Marchione et VIII modios avene. Henningh Flugge civis in Berlin habet I chorum siliginis et I avene Heine Karre habet precarium de a Peter Roden. X mansis, et aliis habet Peter Rode civis in Berlin. Pro servitio curruum contendunt Heyne Karre et Peter Rode. - S. 51 Dolewitz sunt L mansi et Nicolaus Sunde civis in Berlin habet pactum de XII mansis et censum, quorum VI de Pincerna alios VI habet de Luckenwolden in phendum. - S. 52 Rudow sunt LXIIII mansi et Schume civis in Colne habet XII. -Brusendorp sunt L mansi. Prefectus habet IIII, dat III talenta Petro Roden civi in Berlin. Henning Flugge civis in Berlin habet pactum siliginis et ordei et censum de VI mansis. Alia omnia Peter Rode habet. Pulli fumales sunt XXV quorum Peter Rode habet XVI, Flugge IIII. Taberna dat Petro Roden VI solidos. Peter Rode habet servitium curruum, Juditiam supremum et infimum cum iure patronatus. Molendinum dat V solidos Petro Roden. P. R. habet candem villam a Domino Marchione. Nota I chorus siliginis, quem habet sanctimonialis in Spandow de molendino, post obitum eius cadat Nicolao Sunden fratri suo civi in Berlin et est hereditas, non pheudum. - S. 52 Rodense (Rotis) sunt XL mansi. Petrus Blankenuelde habet pactum de V mansis et censum; Tylo Glaze habet de XI mansis pactum et censum; Nicolaus Bertholomeus de X mansis pactum et censum. Isti tres sunt cives in Berlin et in Colne. - E. 53 Schenkendorp sunt XXV mansi. Hans Hoge civis in Colne eandem villam cum omni iure habet, pacto, censu, seruitio curruum cum supremo et infimo iudicio. - Parva Cziten sunt XLII mansi et Betken Dyreken habet pactum et censum de IIII mansis; alia omnia habet Reuer civis in Colne cum servitio curruum, Judicio supremo et infimo ex antiquis temporibus, sed Landsberg habet dimidiam precariam civis in Berlin. Quelibet curia per totam villam dat I pullum eidem Beuer.

Taberna soluit dare X solidos Beuer I modium siliginis, I modium ordei et avene. - Schonenuelde sunt LV mansi. Tyle Glaze civis in Colne habet pactum et censum de XH mansis et de duobus precariam. Fratres dicti Honow cives in Colne habent pactum et censum de mansis et VI modios siliginis et II modios ordei de quolibet manso vel dimidium modium pisorum. - S. 55 Gudenstorp sunt XXXIX mansi. Wusterhuse civis in Colne habet de XV mansis pactum et censum a Heynone Selchow. Taberna dat X solidos Parys et Wusterhusen, et iidem habent supremum juditium et jus patronatus. - S. 56 Lichteruelde sunt XXXIX mansi. Spandow ciuis in Colne habet pactum et censum de tribus mansis, Hans de Aken in Berlin habet precariam de omnibus mansis. - Wolterstorff sunt LXXVIII mansi. Honow civis in Berlin habet VII mansos cum omni iure. Beuyr civis in Colne habet etiam VII mansos cum omni iure, Hencze Goltz civis in Berlin habet II mansos cum pacto et censu. -S. 57 Alta Lomen (hohenlohme) sunt LI mansi. Nicolaus Sunde habet pactum de VII mansis cum siligine et auena. Nicol Bartholomeus civis in Berlin et Bartholomeus civis in Mittenwolde habent pactum de XVI mansis in siligine tantum. Helmsuwer civis in Berlin alium pactum in siligine et etiam censum de omnibus mansis preter XI de quibus Sunde tollit censum. Idem Helmsuwer habet precariam totam. Unam mandulam pullorum et I solidum denariorum pullos habet Helmsuwer. Taberna est deserta que consucuit dare VI solidos Helmsuwer qui etiam seruitium curruum cum iuditio supremo et ius patronatus habet. - Schonenberge sunt L mansi. Johannes Ryke civis in Colne cum fratre suo habent sub aratro X liberos a Domino Marchione annis multis. Jacob Gorczik ciuis in Berlin habet X mansorum pactum et censum a Rutenik. Albertus Rathenow in Berlin habet pactum, censum, et precariam II mansorum cum omni iure a Parise. - Lichten rode sunt LXVII mansi: Pueri Kopkini Lytzens in Berlin habent pactum et censum de III mansis in pignore. - S. 60 Magna Kynitz sunt XLIIII mansi. Ipsi Schume ciues in Colne habent pactum de IX mansis ex toto cum pullis fumalibus IIII. Nicolaus Wusterhuse civis in Colne habet XXVIII modios siliginis et totidem auene et XXI modios ordei et VIII solidos in censum et II pulios ab

ipsis de Lipen. Tyle Glaze XXXVI modios siliginis, VIII modios ordei et XXI modios auene et VI solidos et I pullum ad Heynone Milow in pheudum. - S. 60 Parwa Kynitz sunt XXX mansi et Tyle Glaze super II mansos pactum estivalem videlicet XV modios auene, VIII ordei et IIII solidos ad censum. - S. 61 Richardstorp (Rirborf) XXV mansi, quilibet solvit I marcam argenti pro toto videlicet pro pacto, censu et precaria: Nicolao Ronnebom civi in Colne.-6. 62 Bukow sunt LIIII mansi, Prefectus habet V de quibus tenetur equum pheudi Alberto Rathenow et Hermanno Wildenbruke ciuibus in Berlin et habent eum sum omni iure. Alb. Rathenow et Herm, Wildenbruke habent super VI mansos III talenta et IX denarios, Sandowinne habet VI mansos ad dotalitium, post obitum eius cedant iidem VI mansi Alberto Rathenow et Hermanno Wildenbruke. Alios mansos habent Alb. Rathenow et Herm. Wildenbruk ciues in Berlin et habuerunt annis sex et emerunt a Nicolao Lossow et ab eo in pheudum receperunt et Taberna II Talenta denariorum Brandenburgensium, Sandowynne habet V solidos, alios denarios Rathenow et Wildenbruke habent. R. A. et H. W. habent supremum et infimum iuditium in tota villa exceptis super X mansis. R. et W. habent ius patronatus. - S. 63 Gerhardsdorp (Gersborf) sunt XLIII mansi et Jacob Gortzigk ciuis in Berlin habet pactum de VII mansis a Marchione, Rutger ciuis ibidem habet XX modios siliginis de pacto a Cuntzone de Slywen. Bernhardus Ryke in Colne habet pactum cum suis patruis de XXIIII mansis tam de siligine quam de auena excepto pacto siliginis de III mansis et de quarto manso II modios siliginis a Marchione. Nicolaus Sunde ciuis in Berlin habet pactum de XX mansis. Bernhardus Ryke civis ibidem de XIII mansis. - S. 64 Rangenstorp sunt XXV mansi et Jacob Rathenow ciuis in Berlin habet pactum super IIII mansos cum censu et habet precariam de omnibus mansis per totam villam inre hereditario a Domino de Torgow in pheudum. Item Jacobus habet servitium curruum cum inditio supremo. Cossati sunt IX, quilibet soluit I solidum, III soluunt Jacob Rathenow. - 3.65 Margreuendorp (Schmargendorf.) Ciues in Berlin dicti Ryken hab. I chorum siliginis a Marchione. - Malow sunt LIII mansi et Nicolaus Sunde ciuis in Berlin habet IIII frusta et VI modios a Marchione in pheudum. Vterque Schum ciues in Colne III frusta et IIII modios siliginis a Marchione. ab antiquo. Ciues in Berlin dicti Ryken I chorum siliginis et VIII solidos in precaria et IIII solidos in censu a Marchione ab antiquo. Helmsuwer cinis in Berlin I chorum siliginis. II choros anene et XXX solidos a Marchione. Heino Bischorn habet I chorum siliginis, X modios auene et XIIII solidos et est uxor Arnoldi Swafen ciuis in Berlin dotalitium ab Aschersleuen. Belitz cinis in Colne habet IIII talenta ab Aschersleue. Rutger ciuis in Berlin V frusta et XIX modios. - S. 66 Wilmerstorff. Tyle Brugge prefectus in Berlin habet XII frusta, emit a Blumenhagen et habet a Marchione in pheudum. - Myrenstorp habet XL mansos. Claus Sunde ciuis in Berlin habet ibidem pactum et censum super VIII mansis a Henrico de Buden in pheudum. -Czuten (Zeuten) Prefectus dat I vrnam mellis Nicolao Sunden cini in Berlin. - S. 67 Magna Machenow sunt LXXX mansi. Honow cines in Berlin habent XVIII in precaria, etiam pullos et oua per totam villam exceptis fumalibus. Habent etiam supremum iuditium cum seruitio curruum cum iure patronatus. Fratres dicti Ryken eiues in Colne habent III mansos a marchione.

Im Barnimichen Rreife. (Barnym districtus Berlin.) - S. 69 Honow (Beinow) habet C et XVIII mansos. Pactum et censum habent Monachi de Czynne duas partes et Kregenfues ciuis in Berlin tertiam partem. Precariam habent Apetzko Prepositus Berlinensis et Hinricus de Buden cum seruitio curruum. - Berckholz prope Bernowe habet LII mansos. Ciues in Berlin dicti Trebitz habent XVI frusta a Marchione. Claws civis in Berlin habet IIII frusta. Peter Blanckenuelde cinis in Berlin I frustum. Hans ciuis in Berlin XI et V solidos cum supremo et infimo iuditio et sernitio curruum, iure patronatus et cum omnibus iuribus a consulibus ciuitatum Berlin et Coln, sed VII frusta de predictis XI habet a Marchione in pheudum. -S. 70 Wesendal habet LXIIII mansos. Tylo Brughe Scultetus in Berlin habet pactum super XXVIII mansos. Ciues dicti Ryken in Berlin habent super IIII mansos I chorum siliginis et I chorum ordei. - Schonhusen alta (hoben Schonhausen) habet LVIII mansos, Pactum habet Jacob

Rathenow ciuis in Berlin videlicet III choros siliginis, quos uxor Dobler habet pro dotalitio et emit ab istis de Rochow. Tylow Wardenberg cinis in Berlin habet XXII modios siliginis et X solidos. - S. 71 Panko sunt XLII mansi. Wardenberg ciuis in Berlin habet XIII mansos a consulibus in Berlin, qui habent proprietatem, quos colit per se. Cossati sunt XXII, quorum cossatorum Wardenberg habet XIII ad mansos suos. Alteram dimidietatem (iuditii supremi et infimi et iuris patronatus) habet Wardenberg sepedictus. -6.72 Schonenbeke sunt XLV mansi. Totam villam habet Glase cinis in Colne a Marchione. - Lichtenberg sunt LXIIII mansi. Hans de Aken ciuis habet IX mansos censuales a Marchione. Dominus Hermannus (de Aken) habet II frusta in pactu. Wedigendorff sunt LXVI mansi. Petze Jacobes ciuis in Berlin habet super IX mansos pactum et censum a Henning Grobin. Henningh Rutger, ciuis, habet super pactum et censum a Marchione. Flugge ciuis in Berlin habet VI frusta in precaria a Marchione. Precariam et servitium curruum habet Tyle Brugge ab antiquo. -S. 73 Blanckenburg sunt XLII mansi. Scultetus dat Tyloni Bruggen ciui I talentum et alii duo villani dant simul ynum talentum pro equo phendali. Thylo Brugge habet residuum totum cum precaria et supremo et inferiori iuditio cum seruitio curruum et iure patronatus ab antiquo iure hereditario. Schoneyke (Schoneiche). Hans et Peter dicti Litzen, ciues, et Slegel habent totam villam .- S.74Werspull (Werftpfuhl) Ryken cines in Berlin et Coln habent VI mansos. - S. 75 Wittensey (Beiffensee) sunt LXVIII mansi. Jacob Rathenow ciuis habet pactum, censum et precariam super XIII mansis excepto vno manso. Ryken ciues in Berlin habent super IIII mansis pactum, censum et precariam. -S. 76 Schonenflit. Nybeden, Dobler et relicta Witten, ciues in Berlin habent X frusta in pignore. Swanenbeke sunt LXII mansi. Hans de Aken, ciuis, habet IIII mansos cum omni iure a Marchione emit a Rutenik. Vxor Arnoldi Swaven civis in Berlin habet IIII frusta ad dotalitium. Supremum et infimum iuditium, seruitium curruum et ius patronatus habet Peter Rode civis in Berlyn. - 6.77 Arnsfelt sunt LXXII mansi. Litzen ciues in Berlin habent super VIII mansis pactum, censum et precariam et vltra hoc

XII modios siliginis a Marchione. - 6.78 Wentschenbuk (Buch) Albertus Rathenow ciuis in Berlin habet XVIII modios in pacto. - Falkenberg. Rutger ciuis in Berlin habet VI frusta et XVIII nummos possedit tribus annis et emit a consulibus in Berlin. Holekanne civis in Berlin habet I frustum a Marchione in pheudum. - S. 78 Wartenberg sunt LIII mausi. Petrus Blankenuelt ciuis in Berlin habet pactum super XXIII mansis. Hans Huge ciuis in Colne habet IIII mansos cum omni iure preter pactum ordei. Blankenuelt et Mildenhoft habent precariam, Juditium supremum et infimum cum seruitio curruum a Marchione. -Bysterstorf (Biesborf) sunt LXII mansi. Apotecarius in Berlin habet pactum et censum super VIII mansos a Marchione. Kare ciuis in Berlin habet IIII frusta. - S. 80. Malchow. Johannes de Aken ciuis in Berliu habet XX frusta in precaria a Lossow. H. Blankenuelt habent V frusta in pacto a Marchione. Henning Fluge ciuis in Berlin habet IIII frusta a Barfus. - Malsterstorf (Malsborf). Katharina Frankenfordes ciuis in Berlin habet II frusta a Falkenbergen. - G. 82 Tastorf (Tasborf) Henning, Petrus et Nicolaus fratres dicti Rudenitz ciues habent totam villam; emerunt a Hinrico Wiprecht eiue in Berlin pro XX et C marcis; sunt VII anni. - Rosenfelt (Friedrichsfelde) sunt C et IIII mausi quorum plebanus habet VI, Prefectus habet VII, tenet equum pheudi. Quilibet mansus dat pro toto VI solidos. Sanctimoniales in Spandow habeut super XXII mansos. Bernt de Kare habet super IIII mansos, quorum quilibet dat VI modios siliginis et XVIII denarios. Cossati sunt XXVI quorum quilibet soluit I solidum et I pullum. Taberna dat XXX. Bernhardus Ryke cum fratre et patruis suis habet omnes alios mansos cum supremo iuditio et infimo, cum servitio curruum et iure patronatus iure hereditario ab antiquo habet etiam XL pullos fumales. - S. 83 Molenbeke (Muhlenbeck) sunt L mansi. Tylo Wardenberg ciuis in Berlin habet pactum et censum super VIII mansos cum supremo et infimo iuditio. Emit a Molenbeke morantibus in Czumit, sunt IIII septimanc. Cossati sunt X. Quilibet dat I solidum et I pullum Tyloni Wardenberg ciui. - S. 85 Hersuelde (hirschfelbe) sunt LXX mansi. Precariam habent Nicolaus Storkow et Nicolaus Sunde ciues in Berlin super

XL mansis et vltra hoc II talenta super prefectum a Marchione. - Czinnendorf (3inborf) Pactum et censum habet Dobler ciuis in Berlin pro pignore. - S. 92 Wilmerstorf sunt LXXXIIII mansi. Tyle Brugge Prefectus in Berlin habet super IIII mansis pactum X annis a Marchione. Hans Litzen ciuis in Berlin super IIII mansis pactum a Marchione. Liborius Botel super II mansis pactum ab antiquo Marchione. - Tempeluelde. Medietatem ville omni jure habet Liborius Botel ciuis in Berlin. - Wese (Befow) sunt LXXVII mansi; Albertus Rathenow ciuis in Berlin habet super XIII mansis pactum et censum. Liborius Botel ciuis in Berlin habet super XVIII pactum et censum ab antiquo. Media pars iuditii supremi, precarie et seruitii curruum et ius patronatus est Liborius Botel ab antiquo. Albertus Rathenow habet quartam partem supremi iuditii, precarie et seruitii currus. - S. 94 Smetstorp sunt XXV mansi. Liborius Botel habet precariam et residuum pactum et censum, Juditium supremum, seruitium curruum et ius patronatus ab antiquo a Marchione in pheudum. — S. 96 Rulesterp (Ruhle, borf) sunt XXXII mansi. Cossati sunt XXXIIII. Hoge habet ibi precariam super totam villam videlicet III talenta inclusis X solidis de taberna. Quelibet domus dat I pullum, de quibus prefectus habet XX pullos et Hans Hoge XXIIII pullos, Supremum iuditium habet Hans Hoge ciuis in Berlin predictus. - S. 97 Rudenitz. Dy Ryken cines in Berlin habent XV modios siliginis a Marchione in pheudum. - Brunow sunt LXII mansos, Prefectus tenet equum pheudi vel I talentum B. Ryken. Ciues dieti Ryken habent VIII solidos, Pactum, censum, iuditium supremum, seruitium curruum et ius patronatus. Danewitz sunt LVI mansi. Ciues in Berlin dicti Ryken habent super VI mansis precariam. Grundal (Grundel) sunt LX mansi. (Medietatem ville habet Mentze de Holtzendorp.) Ciues dicti Ryken in Berlin habent aliam medietatem ville ab antiquis temporibus. - Geristorp (Gersborf) Claws et Coppe Bartholomes ciues in Berlin habent IIII frusta in precaria, emerunt a Moringen hoc anno .-S.99 Schonenuelt (Schonfeld) sunt Cet IIII mansi. Claws Sunde ciuis in Berlin super XI mansos pactum, censum et precariam emit a Hermanno Wulkow. Hans Schuler ciuis in Coln super X pactum, censum et precariam emit a Wulkow in pheudum a Wulkow. - Hekelwerk (Becfelberg)

opidum. Precariam originalem habet Henningh Honow ciuis in Berlin IIII talenta, emit ab Ottone Krusemark, sunt IIII anni. Tyle Wardenberg III talenta emit a Busse Bardeleuen, sunt V anni. — S. 103 Vrienwalde (Freienwalde) Hans Hoge ciuis in Colne habet III sexagenas in Thelonco.

Terra Obule et Merica. (Das havelland und auf ber Seibe.) S. 107 Satzkorn (Sotsfer) sunt XXXII mansi. Koppe Schonenuelt ciuis in Coln V mansos. Koppe Schonenuelt civis in Colne predictus habet suam curiam ab uxore vivente cuius est dotalitium. - S. 109 Falkenhagen LXII mansi. Dobler civis in Berlin habet super IIII mansos II frusta, quia quilibet mansus dat X solidos et non plus, emit a prefecto. - S. 114 Possin. Cune Karre ciuis in Berlin habet IIIII frusta a Fritze Knobelok. - S. 116 Bredow. Ciues in Berlin dicti Ryken habent V frusta a Mathia de Bredow in pheudum. — S. 120 Wustermarke: Taberna dat VIIII solidos Ronnebom ciui in Berlin. Alia taberna Ronnebom V solidos. Hans Mewes dat Ronnebom V solidos. - S. 131 Parne (Magren): Pactum et censum, iuditium supremum et seruitium curruum habet Ronnebom cum fratre suo et III talenta a Preposito et Capitulo Ecclesie Kathedralis (Brandenburg) in pheudum.

Registrum terre Czuche (Zauche) S. 135 Postamp (Potstam) Ciues dicti Ryken in Berlin habent IIII talenta in piscatura. Peter Rode ciuis in Berlin V talenta. — S. 147 Derwitz. Bernd Ryke ciuis in Berlin habet IX frusta.

#### Altmark.

S. 274 Gor (Sohre). Claus Norstede dat Johanni Hogen in Berlin I chorum tritici a Marchione. — S. 285 Wittemor. De quolibet agro dantur VI denarii Brandenburgenses quos dabunt vxori Johannis! Hoghen in Colne ad tempus vite sue.

## LVIII.

# 27. Februar 1379.

Der Probst Apet und ber Richter Tyle Brugge zu Berlin vergleichen ben Nath zu Berlin mit dem Verwalter des heiligen Geist-Hospitals Herman von Aken wegen verschies dener Streitigkeiten in Betreff der Hospital-Verwaltung.

Wy Apetz prauest vnd Tyle Brugge richter tu Berlin Bekennen openbar in dessen briue vnd dun witlik allen den dy en sehn oder horen lesen, dat alle schelunge vnd twydracht, dy vormals gewesen syn tisschen den wysen luden den Ratmannen tu Berlin vp ein syde vnd hern Herman von Aken dem pristere vp de andern syden, in vnser kegenwordigheit gutlik vnd med willen gesunet vnd verrichtet syn in sulker mate vnd in sodaner wyse alz hir geschreuen steit: Et quam also verre, dat dy vorbenumede her Herman dat hospital in dem hyligen geiste tu Berlin von der Ratmannen wegen somelike tyd vorgestan hadde vnd sprak, he hedde koste gedragen vnd were schuldigh worden von desseluen ambacht wegen vnd wolde dat dy ratmannen em syne koste legerden vnd syne schulde loz makeden; darkegen antworden dy Ratmannen alsus, dat datselue hospital hedde eyn vorwerk met twelf hufen, vnd dy rente in dem dorpe to Hynricstorp vnd ok ander gelt vnd gut dat her Herman vpgeboret hedde, Hirvme begerden sy von em eyn redelike rekenschap vnd spraken, dat sy na der rekenschap gerne dun welden wat billik vnd redelik were; des rekende her Herman; dun he gerekend hadde, dun spreken dy ratmanne vnd ok ander lude, dat en dy rekenschap nicht behagde vme dat, dat Herman al syne koste, vnd allet dat he hadde vtgegeuen by enteln pennyngen beschreuen badde, vnd wat he hadde vpgeboret, des en hadde he nicht beschreuen; des worden wy an beidenthalfen dar tu gebeden vnd dedingden tisschen en also: Allet dat her Herman von des selven gotshus wegen schuldigh were vnd vor den ratmannen tu der tyd benûmede, der schulde sylden sy en loz maken, wat auer syne persone seluen antrede, des gink he vp dy ratmanne vnd sprak,

wat sy em dar vme dun welden, dat solde tu den ratmannen stan tu vuller macht, vnd wes sy daran deden, dar solde em an genûgen: dar mede solden alle saken berichtet syn. Desse berichtunge wart dar an beden syden gevullbord, vnd in derseluen stunden sanden dy ratmanne na den luden den her Herman schuldigh was vnd die he benûmet hadde, vnd makten en syner schulde von stad an ledigh vnd loz, also dat hern Herman gnugede, vnd dar na vp eyn ander tyd geuen die ratmanne hern Herman vyro schok grosschen; alz her Herman seder dicke keygen vns bekand het. Tu getuge vnd bekentnuss hebben wy beyde vorbenumede vnse Ingesigel gehangen an dissen brieff der gebin ist nach gotis gebort dusent jar dryhundert jar dar nach in dem Negen vnd Sibbentigisten Jare des ersten Suntages in der vasten alz man singet Invocavit me.

Rathh. Arch. Fasc. XVII. 1. Perg. Die Siegel find abgefallen.

# LIX.

#### 20. Oftober 1381.

Markgraf Sigismund befreit die Städte Berlin und Coln wegen erlittenen großen Brandschadens auf mehrere Jahre von der Orbede.

Wir Sigismund von gotis gnaden Marcgraff czu Brandenburg vnd des heyligen Romischen Reichs obristeren Camerer, Bekennen offûntlichen in disem briue, das wir angesehin haben den grossin schadin vnd die grosse note die vnsir Burger der stete czu Berlin und czu Colne gemeynlichen von des fewers wegen genomen haben vnd noch hûtens tages eynen grosseu vnvorwynlichen brechen leiden, ouch wanne die obgnanten Burgere beider stete czum Berlin und czu Colne mit andrin vnsirn steten in der Marke vns io truwelichen gedint haben vnd noch in czukûmpftigen czieten besundirlichen dienen mûgen, da haben wir die beide stete mit wolhedachtem mûte vnd mit vnsirs ratis rate begenedigit vnd begenedigin mit sûlcher gnadin vnd friheit, das die Bûrger gemeynlichen czû Berlin sullen fri vnd ledig seyn von der Orbete wegen,

die sie vns von unsir Stat czu Berlin sint von rechte pflichtig ierlichen czu gebende, als von sancte Mertins tage der nû nehist komet bis obir fûmpff Jare; vnd die Burger gemeynlichen czû Collne sûllen der Orbete die sie vns von der Stat czu Collne sint pflichtig czu gebende iarlichen, fri vnd ledich seyn, ouch von sancte Mertinstage der nû nehist kompt bys obir drie Jare. Vnd wenne die cziete umbkomen, als vorgeschriben stet, So sal igliche stat ire Orbete vns vnd in vnsir Kammer entwerten vnd geben, als von aldir ist recht vnd gewonheit. Mit urkûnde disis briues vorsigelt mit vnserm angehanginden Ingesigel Gegeben czû Nûen Landesperge nach gotis geborte dritzenhundert iar darnach in dem eyn vnd achtzigisten Jare des Sûntages nehist nach sanct Gallen tage.

Nathhausl. Arch. IV. 44. Perg., mit dem markgraft. Siegel.

# LX.

#### 25. November 1381.

Der Rath zu Berlin verkauft an Nicolaus Plonis und Arnold Cossemann eine Leibe Rente.

Wi Ratmanne Alden vnd nygen der stad alden Berlin Bekennen vor vns vnde vnse nakomelinge vnd vor allen luden dy dessen openen Briff syn odir horen lesen, dat wi eyndrechtigliken met Rade vnd fûlbort vnser werken vnd gancer gemeynheyt radeleken hebben vorkofft vnde vorkopen ok met Crafft dessis Jegenwerdigen bryues deme erleken manne hern Nicolao Ploenize vnde sinem frunde Arnoldo Cosseman, tu orer twier liwe, Twe schok Bemesscher grosschen Jerleker plicht, alle iar vp sunte Mertins dagh, vp vnserme Rathuse tu Berlin tu betalende, vnuortogeliken sunder allerleg hulperede, vor achteyn schok oc bemesscher grosschen, dy sy vns an reden gelde betalet hebben vnd wi in vnser stad Berlin nût gebracht hebben. Vnde dy twe schok scolen vallen van eynem vp den andern alz vp den dy vndir den beyden lenghest lênet, vnde nach orer twyer dode scole wi vnd vnse nakomelinge der twier schok ledig vnde los sin. Thu tuge vnd Bekentnisse hebbe wi vnser stad Ingesegele

an dessen Briff laten henghen dy gegeuen is nach christi gebort dusent vnde drihuudert Jar In dem eyn vnd achtentigsten Jare An sunte Katherinen dage der heiligen Junefruwen.

Urf. im Domkapitelse Archive ju Brandenburg. Perg., mit bem wohlerhaltenen großen berl. Stadtsiegel.

#### LXI.

#### 13. December 1381.

Vischof und Capitel zu Brandenburg gestatten dem Priester Wilke Wedige und dessen Freunde Jacob Wedige das bischöfliche Haus, zu Berlin bei der Marienkirche belegen, bewohnen zu dürfen.

Wy Dyderik van godes genaden Bisscop, Heneze prost Bertram prior vnde gancze capittel der kerken tu Brandeburg, Bekennen vor vns vnde vnsen nakomelingen, dat wi ghunnen vnde vulborden, dat dy wise man her Wilke Wedige, prister vnde Jacob Wedige syn frunt mogen von vnses capittels vnde godeshuses wegen ore wonynghe hebben in dat Erue dat dar steyt in dy stat tû Berlin iegen ynser yrûwen kerke, tûschen Albrechtes Rathenowes vnde der Wulkowynnen Eruen, dat'dy vorbenûmede her Wilke Wedigen auegekoft het met deme houe vnde met alle syner tugehoringe hern Hugen, deme dat van dodes wegen erslike angestoruen was vnde dat Peter Blankenuelde, borger tu Berlyn, vor den Schepen vnde Schulte tů Berlin vpgenamen hadde van des vorbenûmeden hern Wilkens wegen, vnde her Wilke vnseme capittele vnde godeshuse dat gegeuen het vnde dyselue her Wilke ynde Peter Blankenuelde vorgenant dat weder vpgelaten hebben vp vnses capittels vnde godeshuses behuf, vnde dyselue Peter Blankenwelde dat weder vpgenomen heft vor den Schepen vnde Schulte tu Berlin, van vnses capittels vnde godeshuses wegen tû Brandeburg, tû me rechten Erue, also dat dy vorbenûmede her Wilke vnde Jacob Wedige in dat Eruel vnde hus met syner tûgehoringe wonen vnde des gebrûken mogen, dywyle sy beyde leuen, Vnde welk orer lengest leuet; sûnder vnser

vnde vnser nakomelinge vnde vnses capittels vnde godeshuses allerleye hindernisse vnd wedersprake, vnde scholen sý beyde oder welk orer vnder em lengest leuet an der vorbenůmeden wonýnghe nicht hinderen. Vnde wů dieke wî oder vnse nakomelinge tû Berlin komen vnde dar yn týn, dywile sý beýde leuen oder orer ýennich leuet, dat scal me ýo sûnder oren schaden holden. Dat alle vorscreuen stucken stede vnde vaste geholden werden tû orkunde vnde tû tûge hebbe wy Dyderik Bisscop, Hencze prost, Bertram prior vnde capittel vnde her Wilke Wedighe vorgenant, vnse Ingesegele met gûden willen laten hengen an dessen briff, dý gegeuen iz tû Brandeburg nach godes bort dritteynhûndert Jar darna in deme eýn vnde Achtentichsten Jare an Sunthe Lucien dage der hilgen Jûnevrowen.

Capitels: Archiv zu Brandenburg. Perg. Die Siegel sind ziemlich erhalten,

#### LXII.

#### · 6. August 1383.

Der Nath zu Berlin befreit das Haus des Bischofs zu Brandenburg vom Schoß und Wachtdiensten zc.

Wi Ratmanne olde vnd nye der Stede Berlyn vnd Colne Bekennen in dessem open briefe vor allen die en syen ader horen lesen, dat wi deme Erwerdighen vader in gode hern Dyderik Bisschoppe tu Brandenborg vnd allen sinen nakomelinghen vnd deme Capitele tu Brandenborg dorg gunst, wille vnd forderunghe die sie vns in tukomenden tyden dun mogen vnd werden vnd der wi vns tu allen tyden tu en vorsyen, fryheit gegeuen hebben an oreme huse vnd houe iegen vnser vruwen kerkhoff vnd kerke in der Stad tu Berlyn, dar nu her Wilke Wedeghe yn wonet, an schote vnd an waken vor der stad dor tu sittende, vnd an allerleie ander burschaft vnd gerechtieheit der stede, ane Mort vnd hantheftige daet. Vnd wi in deine huse vnd houe wonet den wille wi vordedinghen gelike vnsen andern borgern. Vnd vortmer so scholen die vorbenumeden Bisschop, syne nakomelinghe vnd Capittel dat hus eyme andern nicht vorgeuen noch vorkopen; Gescheget auer dat sie datselue hus vorgeuen adir vorköften, so solen die stede alle öre gerechticheit an deme huse weddir hebben na als vor, sunder allerleie hinder vnd gebreke. Tu orkunde vnd tu tughe hebbe wi vnser stede Ingesegele an dessen brieff gehanghen, die geuen is tu Berlyn nach Cristi gebort dritteinhundert Jar darna in deme dry vnd achtigsten Jare an sente Sixti dage des hilighen Mertelers vnd Pawes.

Dom: Capitels: Archiv zu Brandenburg. An der Urk. befins den sich die wohlerhaltenen mittlern Siegel der Städte Berlin und Coln.

#### LXIII.

#### 14. Mai 1386.

Der Nath der Stadt Neu-Brandenburg vereinigt die zwischen der Elbe und Ober belegenen Städte mit Urnd Lemmekens.

Vor allen guden Luden die dessen kegenwordighen brieff syen, horen lesen, oder vornemen Bekenne wie Ratmannen der stad nyen Brandenborg, dat wie als fruntliche Middelere vnd entrichters der sake, die gehanghen hed vnd gewest is tuschen den erbern vnd wisen Ratmannen vnd borgern der Stede Berlyn vnd Colne vnd allen andern steden die gelegen sint bynnen der Elfe vnd der Odere in der Marke tu Brandenborg an eyme deile, vnd Arnd Lemmekens an deme andern deile, fruntlik entricht ynd entscheiden hebben, med orer twier fulbort vnd witschap, also, dat die vorbenumede Arnd Lemmekens gelouet vnd vorwilkort hed, dat he vnd sine erffen vnd alle sine frunde, die nu sint vnd noch tukomende sint in ewighen tyden, nummermeer tusprecken, drouwen, oder beschedigen solen noch willen die vorgeschreuen stede in der Marke van Erik Falken wegen, vnd die vorgenannten stede denseluen Arnd Lemmekens, sine erffe, sine frunde vnd alle die he med sich gehat hed in sinen dedinghen ouk nummer dar vinne beschedigen noch andedinghen solen med worden noch med werken. Dat sie dat an beiden syden gelouet hebben stede vnd vaste tu holdene ane allerleie argelist, des hebbe wie vnser stad Ingesegel laten hengen an dessen briff, die genen is na Cristi gebort Dritteinhundert Jar dar na in deme ses vnd achtigsten Jare an deme Mandage na Jubilate.

Rathhausl. Ardiv IV. 45. Perg., mit bem wohlerhaltenen Siegel der Stadt Reus Brandenburg.

#### LXIV.

#### 29. November 1386.

Der Landschreiber Ortwyn giebt den Rathleuten zu Berlin und Coln Zahlungs-Anweisung auf 100 Schock Groschen aus dem Zolle beider Städte.

Ich Ortwyn Landschribir der Marke zu Brandinburg empiete den Erbarn vorsichtigin Ratmannen zum Berlin vnd zu Colen meinen dinst vnd furderunge. Erbarn wisin, vmb hundirt Schok grosschen von euwerm Czolle die ir meynem herrin dem Marcgraffin ierlich zu gebinde schuldich seit bitte ich euch, das ir die dem Ersamen hern Heynrichen Schowenflicte, euwerm Schribir, gebit gentzlichin vnd entricht. Wenne ir ym die so gegeben habt, saghe ich euch von disim Jare quyt, ledich vnd lozz Mit vrkunde disis briues vorsigilt mit meynem angedruchtim Ingsigil. Gegeben nach gotis geborte dritznhundert iar darnach in dem Scsehs vnd achtzigistim Jare an sunte Andreas abinde.

Mathhausl. Archiv Fasc. X. No. 2. Papier mit aufgedrücke tem Wachssiegel, in welchem sich die Umschrift besindet: "S. Ortwin. Prepositus in berlin."

# LXV.

# 20. December 1387.

Die Gebrüder von Biberstein verpfanden dem Rathe zu Berlin Schloß und Stadt Copnick.

Wir Hans vnd Ulrich gebruder von Bebirsteyn, herren ezu Sarow und ezu Besekow, Bekennen vor vns vnd vnse erben mit dessen offen brife vor allen luten die en sehn ader horen lesen, daz wir mit wolbedachten mute, mit rate vnd mit wissen vnser getruwen manne das hus vnd stad zu Kopenik vp der Sprewen phandeswis vorsatzt haben vnd vorsetzen och mit dessin brife den vorsichtigen erlichen luten den Radmannen czum Berlin, alden vnd nûwen (di) kegenwortich syn vnd zukûnftich werden, derselben stad vnd alle iren gemeynen borgern (czu nutzen) vud ezu gute, mit der orbete in der stad vnd mit allen andern renten, gulden [di de inwonen]de borger vnd och di wende vf dem kitze darselbens pflichtig sint vnd (met dem) kerkleyn, mit gerichten, obersten vnd nedersten, mit allen czinsen, (.....) mit allen czinsen in wasser vnd vp lande, fruchten und nutzen, friheiten (rechten vnd) wonheiten, mit den walden, heiden, puschen, wesen, bruchen, horsten, acker, [gewunnen vnd un]gewunnen, mit den dorferen, molen, sehn, vischerigen, vischerczinsen (und mit allen) andern nûtzen vnd zubehorunghen, kleynen vnd grotzen, wi men die b[y namen nennt,] nichtes nicht vzgenommen, als wir das selber von unsern heren den mar[ggrafen Sigism]unden czu phande haben, nach vzwisunghe syner vnd vnser brife vnd als wir (.....) von vnser wegen dasselbe slos mit alle denselben nutzen vnd czubehorungen (wente to) disse czyd ynne gehat haben vnd besessen (.....) gelegen vnd an rechten gelde gentzlich betzalet drihundert vnd czwfentzik schok guter bemischer] groschen, daran vns wol genüget vnd haben vns ouch besundern (.....) betzalet czwehundert schok gutes bemischen geldes und wir sullen (...... ......) schocken alle iare czwentzig schok groschen vor iren schaden (.....) drihundert schok vnd czwentzik vp das slos vnd pandschaft czu (..... ....) yn vnd derselben stad vnd gemeynen borgern czu Berlin (.....)d stad Kopenik mit syner czubehorunghe bynnen dessen nechsten czu kome[nden.... ...........] forderen ader losen wollen, ane argelist; vzgenomen alleyne ab unser her[re marggreffe] von Brandenburg, syne erben vnd nachkomenden margrafen dasselbe slos vnd pandschaft bynnen der czyd von vns czu losene eischenden. Vnd och vzgenommen, ab wir ezu

engher ezyd mit ymande krigen sulden, dar wir dasselbe slos czu bedorften, wellich czyd wir danne das von vn eischen vnd von yn forderen, so sullen si vns datselbe slos vnd pandschaft Kopenik, hus vnd stad, mit aller czubehorunghe, alse si das ynne gehat haben, yns vor die egenanten fünfhundert vnd czwentzik schok vnd vor den ezins der vf die ezwehundert schock gegangen ist, vnuorezogentlich weder zu losen geben vnd in antworten, ane widerrede. Och sullen sie dasselbe slos bynnen der czyd als sie das ynne haben, nicht ergern oder krenken an brucken, an strasen, an wegen noch an keynerleg wis, ane argelist. Were och das yn dasselbe slos, hus oder stad czu Kopenik abeginghe, von herren gewold, von brande ader von andern infallen, wie das komen mochte, ane argelist, dar god vor si, der schade sal vnser syn vnd nicht ire, vnd wir sullen yn gliche wol das egenante ir geld gentzlich vnd gar wider geben evn halb Jare darnach wenn si das von vns manen, ane allerleg widerrede, mit deme czinse der yn danne nach wochen czal czu der ezyd vorsetzen were. Doch sullen si sieh an sotannen schaden ader vorlust, ab das von herren ader von ymande ezu queme, mit bitten vnd mit manen vns behulfen syn vnd bewisen, alse sie getruwelikest mogen, ane geverde, vnschedelich an dem egenanten iren gelde, ane argelist. Das wir das stete und gantz willen holden, so haben wir vnser Ingesegel an dessen brief lasen hengen. tes gebord dritzenhundert Jare darnach in deme seben vnd achtenzigsten Jare an deme negesten fritage vor vns hilgen cristtage.

Mach einer im rathhäusl. Archive IV. 46. befindlichen wahrs scheinlich gleichzeitigen sehr beschädigten Abschrift auf Papier.

Verschiedene Urkunden ohne Datum, wahrsscheinlich aus der Zeit zwischen 1390 und 1411.

#### LXVI.

Die Gebrüder Niclas, Cunrad und Otte von Slywen beschweren sich gegen die vier Gewerke und ganze Gemeins heit zu Berlin über einen Friedensstörer.

Vnsen fruntliken dinst Ersamen lyuen besündern fründes. Wy clagen iuwe ofer den höferdigen Kunen Rutenow, dez von Swartzenborg Mollenmeyster, vnse dotlike fyandis, vnd ståt vns nå lyf vnd nå gut zo wy em ny plychtich noch schuldich syn adder wern vnd wy io vns thu dem gliken vnd thu dem rechten geboden hebben, ynd thyn vns dez an vnse bryfe, dy wy iweme rade gesendet hebben, vnd vns vnses herren man dy glyke vnd recht vor vns geboden hebbin vnd vns wol vormucht hebben vnd noch wol vormogen, vnd thyn vns dez an beyde haferichtere, dy nû is vnd gewest is, vnd thyn vns an der stat briff tu Myddenwalde, dy ouk glike vnd recht vor yns gebodin hebbin in eren brifen, den ny kevn Noch solle gy vnser antwart kunde weder werdin. macht hebbin thu- glike vnd thu rechte noch vele båd wen den hoferdygen Kunen Rathenowe. Warvmme bidden wy iwe Erzamen besundern frundes, dat gy noch kundin vormogen den hoferdygen bufen, dat he sich wolde laten genugen an glike vnd an rechte, dar gy vns noch wol thu solen vormogen; vnd laten vns nicht vordryfen van vnses herren dinste vnd von der lande vnd von iwen. wen wy hopen dez asste got wil, dat wy vnsem herren vnd synem lande vnd iw mer dynen willen, wen dy hoferdyge bûfe dûn sal. Gegeben vnder vnsem ingesigel.

Niclas, Cunrad vnd Otte von Slywen.

Auswärts:

Den vorsichtigen wysen vnd Erzamen vyrwerken der stat Berlin, vnsern besundern fründes, sal diz brif, vnd der gantzen gemeynheit.

Mathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines auss warts aufgedrückten Siegels.

# LXVII.

Albrecht, Herzog zu Sachsen und Lüneburg, forbert markische Städte auf zur Sulfe gegen die Machtigsten von Abel.

Albrecht von gotes gnaden zu Sachsen vnd Lunemburg hertzog etc. Erbaren wiesen lieben besundern. Also als der hochgeborn furste er Rudolff zu Sachsen und Lunemburg, hertzog etc. vnser lieber bruder, mit dem hochgeborn fursten ern Swantebur, hertzogen zu Stettin dem vnser oheim Margraffe Jost die Marke empholen hat, ynserm lieben oheim vnd mit euch muntlichen geredt hat in kegenwertigheit der Mannen in der Marke nu letzt zu Brucke, das die Gans von Putlist, Dytherich von Quytzow, die von Breidow, die von Vchtenhayn, die dar die mechtigesten sien in der nuwen vnd alden Marke, vnser viande wider glich vnd recht sien, vnd vnser bruder egnant vnserm Ohem egenantem, den Mannen in der Marke vnd euch doselbist zu Brücke geboten hat, das ir siener zugliche und zurechte mechtig sien suldet, nach derkentnisse, vnd vnser bruder egenant euch dorvmb geschreven hat, ab ir irer mechtig weret, doruff ir ynserm bruder vnd uns noch nicht eyn entwert geschreven habt, vnd weret ir irer noch meehtig, das ir bestellet, das sie die vehede, doruff von stad an abeteten. Mochte das abir nicht gesien, So glouben wir euch wol vnd manen euch von vnsers oheimes Markgraffen Jostes wegen, das ir vns mit vnserm oheimen egnant vnd mit den 'mannen obir die ane furtzog behulffen siet, die also von vns glich vnd recht verslan, vnd das wir nicht grosser manunghe bedürffen, wenn es vnserm bruder vnd vns swerlichen die lenghe zu liden ist, vnd begern des euwir entwert. Geben zu Wittemberg des vrytages nach Divisionis apostolorum.

Außerhalb fteht:

Den Erbaren wiesen Burgermeistern vnd Ratmannen der Stete Brandeburg, Frankenfürde, Berlin vnd Cöllen vnd andir Stede in der nuwen Marke, vnsern lieben besundern frunden etc.

Nathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines außers halb aufgedrückten Siegels.

#### LXVIII.

Tylo v. Aschersleben verantwortet sich gegen die Rathleute zu Berlin und Coln über den ihm beschuldigten Friedes bruch und beklagt sich über die von Wusterhausen.

Discretis ac honestis Consulibus ciuitatum Berlyn et Colyn d. h. premissa pronitate servitutis et fauoris. Wisset lyben herren ir ratman vinme den freden den dy fursten vnde dy herren gemacht haben, daz myr myn herre des synen brif gesant hat daz ich den vreden halden sol, vnde den wil ich gerne halden, so ferne also man an vwer zyt weder wil halden. Des sint dy von der Wusterhusen vnde rvten vnde lazsen nemen in mynes herren manne gut; isses daz ir daz woldet myt ym vormogen, daz sy mynes herren heyde oder siner rechticheyt oder syner manne nicht sich vnderwunden vnde ym an iren gude nicht en schaden, daz neme ich gerne von mynes herren wegen vnde syner man. Wollen sy des aber nicht lazsen, so daz ir des nicht myt ym vormoget. so wil ich daz weder tun vnde wil mynes herren man vortedinghen unde ir gut bevreden, und wil des vor ruten vor vch vnde vor ryttere vnde knechte vnd daz bewisen daz ich dar en kheynen vreden myt gebrochen en habe vnde dar ober; lazsen sy des nicht, ich wil weder ryten vnde nemen in ir gut vnd irer hulfere vnde sy hinderen wa ich mag, vude wil aber dar en cheynen vreden an gebrochen haben: vnde bitte des eyn anfwort van vch. Datum Mydd, in crastino circumcisionis domini, meo sub sigillo.

Tylo de Ascherzleue, Cap. mydd. h. Rort. (Port?)

Aufschrift:

Discretis ac honestis Consulibus Ciuitatum Berlyn et Colyn detur haec litera.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier; Spuren eines aufges drückten Siegels.

## LXIX.

Hans und Conrad v. Sinmen zu Wusterhausen forbern bie Rathleute von Berlin und Coln zur Verantwortung auf.

Vnsen willighen fruntliken dinst thuvor Ersamen lyuen hern vnd frundes! wy wol derfaren hebben wu gy vns etlike wyse hathen, wen wy doch nicht wethen war dy hath van thu kommet, doch wy thu Jw nicht sodans vorsyn hadden, wen *Cunrad van Slywen* yn Jwe stad gewest ys vnde etlike geseth hebben, dat em leyth ys, dat sy em nicht dar ynne beholden hebben; Des bidde wy eyn bescrefen antwert. Gegeuen vnder vnse yngesegel des sundaghes Jubilate.

Hans vnde Cunrad van Slywen thu Wusterhuse gesethen.

Aufschrift:

Den Ersamen wysen vorsichtigen Borgermeistern vnde Radmannen der Stede Berlin vnde Coln vnsen guden frunden, detur.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines aufgedrückten Siegels.

# LXX.

Mehrere Personen versprechen in der Behme und bei dem Landfrieden der Herren und Stadte zu bleiben.

Wy bekennen apenberlike in dessen bryne alle dyghene dy en syen oder horen lesen, dat wy met guden wyllen syen in dessen fe ym vnde in den lantfrede, den herren vnde steyde ghemaket hebben vnde myn heren man, den wylle wy stede vnde gantz halden also alse dy feym brief vet wyset. Tu eyneme tûghe zo hebbe wy vnse inghesegele hyr anghehangen an dessen bryef: ik Henning Ghyna, Dietze Storkow, Vmedantz Storkow, Bertram Storkow vnde Peter Rutze vnde Hans Lowenberch.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Perg. An der Urkunde haben sechs Siegel gehangen.

#### LXXI.

Ermahnungsschreiben der wegen der allgemeinen Landesnoth zum Könige gesandten Rathsherren der Städte Branden, burg, Frankfurt, Berlin, Stendal, Salzwedel, Perleberg, Priswalk, Templin, Bernau, Brisen und Drossen an den Rath und die Gemeinheit zu Berlin und Coln, zur Aufrechthaltung des Landesfriedens.

Vnsern willigen steten dinst lybin frunde! als der Edle Er Went von Ylburg schribit als ist vns ouch wissintlichin, das euwir borgermeister Hans Danewitz, Thomas Hedekin vnd Jacob Nabel habin sich czum rechte dirboten als hie ymme lande recht ist, vnd obir das recht habin sy sich hochir dirboten, das si welden getzuchnisse lyden vnd bewisunge von den an dy sich Dyterich czut; Nu en das nicht kan gegeyn, bitte wir Euch libin frunde, das ir yn ires glichin vnd rechtin byleget vnd des syt behulffen, als ir das billich tut, vnd euch gutlichen und frunlichin mit den andir begeit, bys das wir mit der hulffe cristi vusers herren von vuserm herren deme koninge komen, zo mag ench vnd vns allen, ap got wil, me hulffe vnd rathes geschen wen wir itzunt habin. Vnd libin frunde, set yo ezu euwirn Steten, wenn euch yn soteme geschichte eyn schade muchte obir geyn, der euch vod dem gantzen lande vnuorwinlichin were: wenn dy egenanten euwir bergermeistere nach geczugenisse wolden sy aller ire sache by vnserm herren deme byschoffe vnd Ern Waldowe 1) euwirm probiste blibin vnd beyten darnach eynen gantzen tag. Darvmme libin frunde denket an das große gebot, das si sich alzo hoch dirhoten haben vnd lasset alle ding sten in gute: wen wir hoffe das voser herre der konyng sych daran wert bewisin. das alle ding czu eyine guten ende kômen. Gebin am mantage na des heligen crucis tage vnder der von Fran-

<sup>1)</sup> Red 1411 war Johann v. Baldow Prebft gn Berlin. Ruffer I. 434.

Dpl. Beitr. Th. II. Urfunden.

kenforde Ingesigel, des wir vns ezu dessir ezyt alle gebruchen. Bitten eyn beschrebin entwert by dessem boten.

> Ratmanne der Stete Brandenborch, Frankennord, Berlin, Stendil, Soltwedil, Perlebergh, Pritzwal, Tempelin, Bernawe, Britzen und Drossen.

#### Aufschrift:

Den ersamen wisen Borgermeistern, ratherren, den Gewerken vnd den gemeynen borgern der beden Stede Berlin vnd Coln vnsern libin gunstigen vorderern.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines rothen Wachssiegels.

#### LXXII.

Der Voigt zu Lebus, Caspar v. Bonin, meldet den Rathleuten zu Berlin und Coln, daß er auf ihr Ersuchen in ihrer Streitsache mit Dietrich von Quisow, an diesen geschrieben habe.

Minen dinst zuuor liben heren vnd besundern fründ! alz ir mich gebethin hat Ditterich von Quitzow zu schriben, daz habe ich gethan vnd habe ym geschriben, daz er von uch glich noch recht nicht vorslage, daz ir ym bytinde syt, alz vmbe Capenick, vnd vmbe syne knechte, vnd uch nicht feyde; daz stet Ju vmb yn gros zu vordinen, vnd waz ich uch gedinen mak, daz wil ich gerne thun. Geben zu Fredelant vnder myn Ingesigel.

Caspar von Bonein, foyt zu Lubus.

#### Aufschrift:

Den irbern vnd weysen Ratmannen der stete Kollin vnde Berlin, myn liben besundern, detur.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier, mit Spuren eines aufs gedruckten Siegels.

#### LXXIII.

Henning von Stechow antwortet den Nathleuten zu Berlin auf deren Beschuldigung, Dietrich von Quisow Vorschub geleistet zu haben.

Minen willigen dinst Erliken heren! alze gy my sereuen dat ik *Diderike van Quitzow* schal hebben gehuset vnd vuder vnd brod gegen!) vp Jwen schaden, dat ys my linen heren vnwitliken, wen ik rades vnde dades vnschuldich byn; vnd wil dartu dun alze eyn beddermann van rechte tu dun schal, vnd wil Jw iegen komen vp eyn legelike stede wan gy willen, vnd wil nicht vngerecht iegen Jw wesen. Screuen vnder myn Ingesegel.

Henningh van Steggow.

Aufschrift:

Den Erliken wisen Borgermeistern vnd Radheren tu Berlyn, mynen besundern frunden.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines aufs gedrückten Siegels.

# LXXIV.

Die Rathleute zu Gransee beschweren sich gegen die Raths leute zu Berlin und Coln über Dietrich von Quisow's Knechte und bitten um Nath und Hulfe.

Vnsen willigen dinst. Liuen sunderken gunnere! Wŷ clagen Juwen clegheliken auer *Dyderikes* kneehte, also wŷ sŷ vnseme medeborgere, vpwysere desses brifes, hebben geschynnet nû anne frydaghe nâ myddage tû Qwaden Gerbendorpe vnd hebben em ghenamen XVI elle wandes; ok so hebben sŷ em naken ût ghetaghen. Bydde wy Juwer wysheyd, dat gy em buhulpen syen med truwen, dat em dat zyne ghenslike weder werde, vnde latet vns dat nôrdyren in sodaner lyke edder in eyneme grotern. Ok lynen frundes bidde wŷ, dat gy vns tû seriuen, oft wŷ vns ok ghensleken scolen uôrlaten up den freden;

<sup>1)</sup> sic. (gegeben.)

wanthe wy syn sere ghewarnet uor Diderykes knechte Lubenowe vnd zyne hulperc. Juwe antwerde. Screuen vnder vnser stad Ingesegel an deme auende sunte Johannis baptiste.

Radmanne der stad Gransoye senden dessen bryff.

Aufschrift:

Den Ersamen wysen Borgermestern vnde Radhern der Stede Berlyn vnde Collin, vnsen guden frunden.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit aufgedrucktem Siegel.

# LXXV.

Die Rathleute zu Granfee schreiben den Rathleuten zu Berlin und Coln, daß ihre Fehde fortdauere.

Vnsen dinst lyuen frundes! so gy scriuen dat Juw het entbaden dy hertoge van Stettin, dat gy med vns vnd med vnsen heren frede kebben, dy frede is vns vnwitleken. Wer gy orleges so mude alse wy, Maschyn, gy arbeydeden wol zere na frede vnd Eyndracht. Ok so wetet, dat wy Hardezakke ofte Tankowe edder Milge sunderken nicht uordedyngen; men sy syn vnsers heren manne vnd vorteren ore penninge in vnse stad. Lyuen frundes vnderwyset Juwen borger Claus Werften, dat hỳ noch kame vnd bůreýde vns wullen dý bameýde; hỳ het yns an dersuluen uordoruen hamevde entmeten ynd heft sy ghemûret vnd ghemaket alse ander uole bedderue hude syn vnd seggen, also eyn bûue vnde eyn touer. Wû hy nicht en kummet vnd maket vns dy hameyde wullen. so sal em snoder manynge nicht entbreken. Screuen vnder vnser stad Ingesegel.

Radmanne der stad Gransoye senden dat.

Aufschrift:

Den Ersamen wysen burgermeystern vnde Radhern der stede Berlin vnde Collen detur litera.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines aufs gedrückten Siegels.

### LXXVI.

Hennicke von Uchtenhagen antwortet ber Nitterschaft, ben Städten und den Nathleuten zu Berlin und Coln auf beren Bermittlungsvorschlag in der Fehde wider die von Zassen.

Mynen denst mit vrunschap tovoren. Wetet dat ik iwen bref wol vornomen hebbe alzo gy schryuen, dat de van Zassen claghen ouer mynen zone, Des wetet, dat ik geclaghet hebbe by mynes heren tyden Markgreue Otten ynd by mynes gnedighen heren tyden des keysers, Nv by mynes heren tyden, dat em god gût geue, Markgreue Jostes, de alle vor my ghescreuen vnd ghebeden hebben, vnd heft my nicht gehulpen. Ny en hadde ik anders mynen kyndern nicht to gheuende wen de maninghe to deme van Zassen. Gy hebben zuluen vor my gebeden myne vrunt vnd andere stede myne here van Stettyn, deme id god vergelde; my ne konde ny lyk edder recht van deme van Zassen werden. Kone gy des ny mynen kynderen helpen, des wolde ik iw danken, vnd ze scholden dat vordenen, Vnd zyet myn gûde gunner vnd latet my dat vordenen; Varet wol in god. Geschreuen to Vorstenvelde vnder mynem ynghezegel.

Heyneke van Vchtenhaghen.

Aufschrift: Den erbaren lüden Mannen vnd steden vnd den ratmannen van Berlyn vnd van Koln zal der bref.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines aufs gedrückten Siegels.

#### LXXVII.

Albert Graf zu Lindow beklagt sich beim Rathe zu Berlin über ungerechte Befehdung aus bem Varnym.

Albertus dei gracia Comes in Lyndow fauore nostro s..... premisso. Wi claghen iw lynen frundes, wu dat Heyno Karre, Offe van Sliwen, Richenbuch, Cunc Eunt 1) vnd Tile Sparre dý sitten up den Barným vnd

<sup>1)</sup> oder Enut.

ander vnses heren des markgreuen man sick in vnseme lande vurgrepen hebben au Roue, vnd Jw witlick is, dat wi lick vnde Recht gheboden hebben. Ock so is vns tu weten worden, alz wi nicht en hopen, dat sý dý van Bernowe vnde van der Nyenstad spisen, heghen vnd hasen vnd en behulpen sin. Bidde wi Jw lyuen frundes, dat gi vns Juwen Rat mede deilen, wu wi em dun moghen, vnd wedder schriuen vns, oft gi vns willen oft is vns not sý.

Aufschrift: Prouidis et honestis Consulibus ciuitatis Berlin nostris singularibus presentetur.

Rathh. Arch. Fasc. XI. Pap. Spuren eines aufgedruckten Siegels:

### LXXVIII.

Dietrich von Quipow kundigt dem Rathe zu Berlin Fehde an.

Wetet Ratmanne, alz gy scriven dat gededinget is, dat ik med iw in guder fruntschap sitten schal, wat dar gededinget is dat wet ick ock wol mede; wen dat wert my nenreleie wis uan Jw so geholden alz it gedinget wart. Ok alz gy scriven, dat ick Jw sulven louen gesecht dat en is nicht, ick en hebbe Jw nichts nicht gesecht vnd kan Jw dar wol over straffen alze me vnendelke lûde straffen schal dŷ dŷ vnendelk dinck scriven: wen kunde ick des Juwen wl vele krigen, dat wolde ick med eren wol beholden. Screven vnder myn Ingesegel.

Dyderick van Quictzow.

Aufschrift: An den Rad tun Berlin.

Rathh. Arch. X. Papier; Spuren von einem aufgedrückten Siegel.

#### LXXIX.

Untwortschreiben des Raths zu Neustadt Eberswalde an den Rath zu Berlin wegen geforderter Hulfe wider Dietrich von Quisow.

Vnsern fruntligen wilgen vnuordroten dinst etc. liuen Erwerdigen hern vnd besundern gunstigen frunde! Juwen briff hebbe wi gutligen wol vornomen, alz vnse Juwe erwerdighe vorsichtigheyt het geschrenen; dat Jw Dyderik
van Quitzow groten schaden gedan hefft, dat is vns
elegheliken leet. Ok liuen hern vnde gunstigen frunde!
beghert Juwe erwerdigheyt van vns thu wethen vm hulpe
vnd rat; wes gy Jû an vns daran vormuden scholen, des
wetet liuen hern! wes vnses hern hoñetman vnd sine lant
gemeyne tu rade wert vnd don wil, dar wil wy vns nicht
affe leghen vnd willen in gerne helpen vnd raden, nach
hulpe vnd rat der gemeynen lande, nach vnser mogelicheyt met allem flite. Geschreuen vnder vnser stat Secret.
Radmanne der stad Nighestad.

Aufschrift:

Den Erwerdighen vorsichtighen Borghermeistern und rathern der Stede Berlin und Colln, oren gunstigen frunden, detur.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier; Spuren eines aufges drückten Siegels.

#### LXXX.

Der Rath zu Frankfurt ersucht die Nathleute zu Berlin und Coln, zur Abwehrung der dem Lande drohenden Gefahr um Unterhandlung mit D. von Quikow und der Stadt Königsberg.

Vnsin fruntligin dinst liwin frunde! als gi wol wetin, wo dat steit tuschen Dydericke van Quitzow vnd iw vnd den von Koningisberg, des hebbe wi vornomen, dat dy hertoch van Stetin met dem von Mekilborch vnd allin nedirlendischin heren, dar dy foit vt der mark ower odir mede gewest is, nu am dinstage eynen dach gehaldin hebbin, vnd besorgen vns, dat si dat landt mogen angripen. Bidde wi yw liwin frunde, dat gi yw erbedin kegen Didericke vnd en tu dage brengen up eyne legelike stede vnd selwin mede tu dage komen, zo wille wi vns ouk erbedin kegen den von Koningisberge vnd hopin, dat wi dy ok tum dage brengen willen; zo hope wi, dat met Juwir hulpe alle ding tu cyme gudin endin komen mogen. Wen wo gi Didericke tu dage nicht brengen, zo forchte

wi vns, dat it erger moge werden wen it vor gewest is. Bidden eyn antwert, vnd aff gi tu dage vormogen, zo vorscriwit vns den dach. Gewin vnder vnsim secret in die purificacionis Marie.

Ratmanne tu Frankenuord.

# Nachschrift.

Ok dunchte vns guit, dat gi erbedin tu Didericke, dat it vp eyn fruntlik stan qweme tuschin dem von Bewirsteyn vnd en, zo al lange als dat met Poppen steit, dat duchte vns syn vor vnsen guedigen herin vnd sine landt.

#### Muffdrift:

Den erbern vnsin wisin borgermeistern vnd rathern der Stede Berlin vnd Coln, vnsin besundern gunstigen frunden.

Nathhausl. Ard. XI. Papier; Spuren eines aufgedrückten rothen Wachssiegels.

# LXXXI.

Jan von Bredow versichert den Nathleuten zu Berlin und Coln, daß er dem Herrn und dem Lande treu anhange, und bittet ihn im Dienste zu lassen.

Minen willygen dinst. Wetet gy linen frundes, wo my tû weten is worden, dat iv gheset is dat dy heren hertoghe Barnym vnd dy greue van Lindow ore banner vt Cremmen scholen hebben ghesteken; wy iv dat geset het, de lughet dat alz ein vorhyt kunten kochtzen') boue; wen yk dat dun wyl, zo wyll yk my wol anders an yû vnd an mynen heren vnd an synem lande (vorwaren)²), wen gy wol weten, dat ik ny offel an mynes herren lant gedan hebbe. Ok linen frûndes elaghe ik iv offer de van Slywen vnd de borgher van Ratenow dat sy my rouen, alz ik em ny leyt ghedan hebbe. Wen kunde ik yuwer anwysinghe genyten, dat zy my deden alz vele alz sy my plychtich weren, dat nym ik gherne; wen gy wol weten dat ik my ny vorboset en hebbe an mynes heren lant

<sup>1)</sup> sie. Kotzen, ein Schimpfmert. 2) Buf. (verwahren.)

vnd an ýû, wen gỳ wol weten dat gỳ¹) gedan hebbe alz ein bedder man an ýu vnd an mỳnes heren lande. Ok linen frunde nû iv dûnket, dat ik ných mynen heren ghûde nûch bin tû einen manne, wolde gỳ odder mỳnes heren man Cremmen koppen, den wolde ik dat gherne ghûnen; wen ik ných lengher dat yan armûdes weghe bûsýtten kan: wen wylle gỳ des ných dun, so mût ik dat vorkopen wen ik dat kan. Wen kûnde gỳ dat noch ghemaken, dat ik ných van mỳnes heren dinste vnd van sýnem lande ných so gheuerlýken ghedreuen worden, dat ným ik gherne; ýuwe antwert. Vndir mýne ynsigel.

Jan (?) van Bredow.

Aufschrift:

Den duchtigen Erbaren Radherren tå den Berlin vnd Kollen scal desse Bryff.

Mathhausl. Arch. Fasc. X. Papier; Spuren eines aufges druckten Siegels.

#### LXXXII.

Hilbebrandt Schilling fendet ben Rathleuten einen Scheltbrief wider Dietrich von Quifow.

Mien vnvordrossin willigen dienst czu allen stunden bereit. Lieben herren! Ich clage uch obir Ditheriche von Qvitztzo, daz mir der truweloys vnd erlois wird vor acht schock, dy her mir vor eyme gantzen Jare betzald sulde habin vnd dez ich siene guthe briffe habe vnd ich dem truwelose vortzvifilten selbwachsin kotztzin schalke in der cziet mien geld mit guthen noch mit bosin worthin ny kunde abegemanen; wenn mich der kotztzin schalk mit sienes schalkis briffe vnd ingsegil vorrathen hod, alzo Judaz vnsern herren vorrith, vnd were im bessir gewest, her hette sin Ingsegil eynir Su mit siner czungin in die futde gedrucket, wenn daz hers uf den brif druckete, do her mir inne gelabethe. Hette her ouch dez geldis itztzund nicht, ich wolde im ezu Lucko dy hengerige schaffen, dar her io in korten alzo vil gel-

<sup>1)</sup> fatt gy wird iek oder ick yu (ich euch) ju lefen fein.

des vordienen muchte daz her mich betzalthe. Ouch kund Jr Jn vormogin daz her mir wolde dry tuptzkin ezu Luckow uf dem Markete halden wolde, dy wolde ich in uf sin Mul slan; Wenn ich daz gethan hette so wolde ich Jm sinen brif wedir geben vnd in denn lois lassin. Vnd bitte euch lieben herren, daz ir in mucht vnderwiesin, daz her mich betzalthe, alzo daz ich dez scheldins nicht dorfte; daz wolde ich alle ezit vmme uch vordienen. Wenn mag ich uwir anewisunge nicht genissen, so wil ich in schelden, daz hers an erin nicht sol vorwinnen. Gegeben vnder miem Ingesegil.

Hildebrand Schilling, burger zu Luckow.

Aufschrift:

Den Irbern wiesin burgermeistir vnd rathern czum Berlin, Mien gunstigen forderern.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier mit Spuren eines auf-

### LXXXIII.

Bertram von Holstendorf's Erkundigungsschreiben an den Rath zu Berlin.

Minen vnvordroten wilghen dynst vnd vruntleken grût tuvorn. Wetet leuen hern vnd vrundes, dat my is to wetende worden, wo myn here van Mytzen vnd de van Sassen sin gheweset in vses hern lande van Swartzeborch, warvmme bidde ick iû leuen vrundes, dat gi my dat to wetende dûn, efft gi dar wat aue weten, vnd war vser here van Swartzeburch is, vnd wo he syck stellet. Ocke leuen vrûndes bidde iek iû vmme de penninghe, de ick van iû hebben sehal wen myn bode darna kummet, dat de vmme nicht nicht en kome. Gescreuen vnder myme ingesigel.

Her Bertram van Holstendorp.

Aufschrift:

Den ersamen Radmannen der stat Berlin scal desse Briff.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier, mit Spuren eines aufs gedruckten Siegels.

# LXXXIV.

Heinrich von Greiffenberg berichtet dem Rathe zu Berlin und Coln über seine Bemuhung, den Tidecte Melzen (Malgahn) für den Frieden zu gewinnen.

Minen dinst. Wetet liven busundern frundes, alze gy seriven vmme Tideke Melzen, dat hebbe ik wol vornomen vnd hebbe Melsen dar sere vmme arbeidet vmme iwes dinstes wille; wente dat hy seit, hy wil sines dündes bliven by Poppen vnd by Hinrik wan Griffenberg vnd by Dideryk van Quitzow, vnd willen iw bringgen engegen tå der Nywenstat des dunredages na des hilligen blådes dage: zo lange schole gy siner weylich sin. Vnd bidde iw liven fråndes, dat gy my iwen Brif senden vnd besereven my daran, dat hy ok zo lange iwer weilich sy, af vnd tå met sinen frånden. Vnder minem Ingesegel. (Nachschrift:) Ok liven fråndes bringet Poppen vnd Diderik met iw; gy weten wol, dat ik nicht zo by em kome alze gy dån.

Hinrik van Griffenberg sendet dessen Briff.

Aufschrift:

Den wisen luden den ratmannen der stede Berlin vnd Kollen kome desse Briff.

Rathhausl. Arch. Fasc. XI. Papier, mit Spuren eines auf: gedrückten Siegels.

# LXXXV.

Der Abt zu Dobrilug bittet ben Rath zu Berlin um beren Verwendung bei Dietrich v. Quisow wegen Hers ausgabe zweier von bessen Knechten genommenen Pferde.

Lippold von Kokeritz abt ezum Dobirlughe.

Vnsir gibeth zuuor. Ersamen wyesen luthe! vns had vorkundigit *Peter Ottin*, vnser man vom Kirchayne, daz im *Dytherich Quittzowis* gesellin cwcy pferden genomen haben in eyme dorfe uf deme kirchhofe. Also alz wir von en nicht anders wissen wenne gut, bitten wir uwir liebe

frûntlichin, daz ir mit demeselben *Dytheriche* redin wollet vnd en dartzu haldin, daz her vnserm armen manne syne pferde widdir schaffin wolle; wenn her wol weys wo sy stehen, alz vns gesayt ist. Vnd habt dy mûge durch vnsern willen, daz wollen wir alletzit gerne ymme cuch vorschuldin. Gegeben vnder vnserm Secretc.

Aufschrift: Den Ersamen wyesen lathen, Burgermeistere und Ratmannen ezum Berline, unsern lieben besundern gunneren sal der Briff.

Rathh. Arch. XI. Papier; Spuren eines Siegels, bessen untere Halfte, ein Schild mit 3 Linien, noch erkennbar ist.

#### LXXXVI.

Wichard von Rochow, die Rathleute von Brandenburg, Belig, Rathenow und Nauen und Czastow von Kunersdorf fordern die Rathleute zu Berlin und Coln auf, zu einer mit dem Herzoge von Mecklenburg in Berlin zu haltenden Berathung die übrigen Städte und Mannen von dem Barnim und Teltow zu entbieten.

Vnsen fruntliken dinst nore. Ersamen wisen lude, liuen frundes! alse iu wol witliken is, wu dat vnse here die Marcgreue vns eynen dach bescheiden hadde to Lukow, dar he wolde sin gekomen, die dach is lange vore vnde en vorvolget sik so nicht, so gi suluen wol vornemen; des si wy gewesen by den heren van Mekelenborch to Lennyn, die wolde slichtes weder to sime lande sin gereden; des hebbe wy eme darto gesproken, dat he noch met iu tu deme Berlyn wil harren tuschen hir vnde eyn donredaghe, den dach vvt negest tokomende, offte vns vmmer vnderdes noch botschap, hulpe adir Rad van vnserme heren kunde to wetende werden odir muchte wedir varen, so wy des wol bedorfiten; dat gi vnderdes ok vorboden van stünden an die Radhern van Frankenforde vnde ander Stede vnde Manne van deme Barneme, Teltow vmme iu beleghen, dat si an desseme negesten donredaghe ok komen to deme Berlin; dar wil wy denne ok sin, vns dar ouer to reden vnde to betrachtende der lande gebreke vnde vnse grote nod, so wi alle des wol behunen, dat dünket vns nûtte wesen. Geuen an deme sondage Marcii et Marcelliani vnder des 1) nienstad Secr.

> Wichard van Rochgow, Radmanne vvt beiden Steden Brandeborch, van Belitz, Rathenow, Nawen vnde Czascelow van Kuenrestorp etc. senden dissen Briff.

Aufschrift:

Den Ersamen wisen Burgermeistern vnde Rathern to deme Berlyn vnde to Colne vnsen Besûndern gûden frûnden detur.

Rathhausl. Arch. XI. Papier, mit dem auswarts mit rothem Badfe aufgedruckten Siegel der Neuftadt Brandenburg.

### LXXXVII.

Schreiben des Herzogs Rudolf von Sachsen an die Nath: leute zu Berlin und Coln wegen der Fehden mit denen von Thumen und von Bredow zc.

Rudolf von Gottes Gnaden zu Sachsen und Lüneburg Hertzog, des heilgen Römischen Reichs Ertzmarschall etc. Erbarn wisen lieben besundern! alz ihr uns umb Thilen vnd Vite von Thumen .... vnsre Manne geschrewen habet, dasz sie und ihre Helsfern den Edlen Ern Hanse von Turgow u. nurenburger guter gerobet und geschindet sollen haben one ihre bewarunge, also ist der egenante Tylo vor uns gewest vnd Er spricht, dafz er den von Turgow und alle sinen Manne di do Erbguter und pfandguter von den von Turgow haben, entsaget habe vnd zichet sich an sine entsage briffe, die er den von Turgow entsandt hat und globet Euch woll, dasz ihr uff sine bewahrunge furder nicht en schribet. Auch alfz umb die Schuld die er zu den von Turgow hatt spricht Er, dasz wir sien wol mechtig sollen sin. Och so hat uns Köpke von Bredow den freden uffgesaget, derselbe uns vor und nach gerubet und beschediget hat und noch beschediget, und darzu Claus und Andreas Pluwe, Albrecht Griben und sine bruder Gebehard, .... Spoldenyr, Hans Mederiter, Michell Fuchfz, Schulten Sohne

<sup>1)</sup> sic.

von Borne und Hans Bernir, die uns altäglich groblich roben, schinden und beschedigen, und thun uns das aus unsers Ohms Marggraff Jostens Lande und wider darin, und werden gehuset, geheget zu Spandow, uff den werder zu Potstamp, uff den Teltow und uff andern unsers Ohms egenen gebite. Globen wir Euch woll, dafz ihr schaffet dafz es furder nicht geschieht; und konnen wir Röbers und Pleckers¹) oberig sin, das nehmen wir gerne und sehen gerne, dafz die Lande mit freden stunden. Geben zu Beltitz des negsten Montags nach dem Sontag Cantate.

Gedruckt in Gerlach's gesammelten Nachrichten von Potse dam 1754. Stuck II. S. 3.

# LXXXVIII.

25. Februar 1391.

Markgraf Jobst bestätigt die vom Tyle Brucke an den Rath zu Berlin und Coln erfolgte Ueberlassung des dorstigen Schultheißenamts mit allem Zubehör.

Wir Jost von gotes gnaden Marggraf vnd herre zu Merhern Bekennen offentlichen mit disem brieue allen den die In sehen oder horen lezen, Das fur vns komen sind die Ratmanne vnd Burgere zu Berlin, vnsere liben getrewen, vnd legten vns fur, wie das sie dat Schultessen Ampt zu Berlin vnd zu Coln mit allen gerichten, oberisten vnde nyderisten, czinsen, gulden, rechten, nützen, erungen vnd allen andern zugehorungen von Tylen Brucke, vnserm liben getrewen, vmb ein genante Summen geldes recht vnd redlichen gekauft batten, als das die kaufbriue, das sie anander dorûber geben haben wol vsweysen, vnd baten vns demuticlichen vnd mit fleisse, das wir zu sulchem kauffe vnsern gunst vnd willen geben vnd den bestetigen wolten, vnd auch vnsere rechte, ob wir dheine doran hetten, die vns als einem Marggrafen zu Brandemburg angehorten, In geben gnediclichen geruchten. Des haben wir angeschen dinste vnd trewe, als vns die vorgenanten Ratmanne vnd Burger zu

<sup>1)</sup> es muß gelesen werden: Roebens und Plackens.

Berlin offt williclich vnd nutzlichen getan haben vnd noch tun sollen vnd mogen in kumftigen czeiten, vnd haben dorumb mit wolbedachtem mute, guten Rate vnser trewen vnd von rechter wissen den egenanten kawffe, als der redlichen dar gegangen ist, gnediclichen besteten vnd ouch den egenanten Ratmannen vnd Burgern zu Berlin vnd iren nachkomen, die in czeiten werden, das egenante Schultessen Ampte zu Berlin vnd zu Coln, mit allen gerichten, obersten vnd nydersten, czinsen, gulden, rechten, nutzen, erungen vnd allen andern zugehorungen, als sie der vorgenante Tyle vnd sein vorfaren yngehabt vnd besessen haben, vnd ouch vnser rechte, das vns daran als einem Marggrafen zu Brandemburg gehuren mochte, geben vnd vorlihen; leihen vnd geben In das in craft ditz briues, von In vnd iren nachkomen zu haben, zu halden, vnd von vns vnd allen vnsern Amptluten vngehindert ewiclichen zu besizzen, yn solicher masse vnd als verre als wir des Irleuchten fursten hern Sigmundes, kuniges zu Vugern etc. vnsers liben vettern willen dortzu gehaben mågen. Mit vrkunt ditz briues vorsigelt mit vnserm anhangenden Ingesigel. Geben zu Prag nach crists geburt dreitzenhundert Jare dornach in dem eyn vnd newnczigsten Jare des nechsten Sunnabends vor dem Sunntag als man singt Oculi in der vasten.

Nathhausl. Urch. V. 52. Perg. mit wohlerhaltenem Siegel.

## LXXXIX.

# 14. Mår; 1391.

Der Cardinal Presbyter an der Kirche der heil. Susanna in Rom befreit, im Auftrage des Pabstes, den Rath und die Einwohner zu Berlin und Coln vom Banne, in welchen sie wegen der Verletzung eines Priesters gekommen waren.

Uenerabili in Christo patri dei gracia episcopo Brandenburgensi uel eius vicario in spiritualibus *Franciscus* miseracione diuina Ecclesie Sancte Susanne presbyter cardinalis Salutem et sinceram in domino caritatem. Ex

parte proconsulum, consulum, iuratorum ac omnium et singulorum hominum laicorum communitatis oppidorum Berlen et Collenn Inuicem vnitorum Brandeburgensis diocesis, nobis oblata peticio continebat, quod ipsi olim quendam presbyterum de quodam incendio accusatum capi mandarunt, quorum famuli sine ipsorum Jussu ipsum presbyterum ad quendam cippum siue trunchum ipsis exponentibus penitus hoc ignorantibus nec mandantibus aut consencientibus, manibus et pedibus ligarunt, qui presbyter in eodem truncho siue cippo se hinc inde voluendo in vno brachio aliqualiter se lesit, quem presbyterum dicti exponentes corum ordinario presentari mandarunt, qui ordinarius eundem presbyterum incarcerari mandauit, qui presbyter in eisdem carceribus codem brachio extitit deformatus propter quod est effectus inhabilis ad diuina. Cum autem dictus ordinarius eundem presbyterum pristine restituerit libertati, et dicti exponentes in eius deformitate alias culpabiles non existant et propter corum multitudinem ad Romanam Curiam eis difficilis sit accessus. Supplicari fecerunt humiliter, eis super hiis per sedem apostolicam de oportuno remedio misericorditer prouideri. Nos igitur auctoritate domini pape, cuius primarie curam gerimus et de eius speciali mandato super hoc viue vocis oraculo nobis facto, circumspectioni vestre coniunctionis quatenus si est ita: Postquam dicto presbytero Iniuriam passo et ecclesie si cui dictus presbyter seruiebat, si non satisfecerint, satisfecerint competenter, ipsos proconsules, Consules, Jurates, et omnes et singulos laicos, corum in hac parte complices, predictos a generali excommunicacionis sentencia, quam propter predicta incurrerunt, et excessibus huiusmodi ac peccatis suis aliis, que vobis confitebuntur, nisi talia sint propter que merito sit sedes apostolica consulenda, absoluatis bac vice in forma ecclesie consueta, et iniungatis inde corum cuilibet auctoritate predicta pro modo culpe pinam, que sibi sit ad salutem et aliis ad terrorem. Datum Rome apud Sanctum Petrum II Id. Martii Pontificatus domini Bonifatii pape VIIII anno secundo

pro Jo. Petri. Joh. de Malotiis.

Rathhausl. Arch. IV. 41. Perg.; das Siegel ift abgefallen.

### XC.

#### 19. Mai 1391.

Bischof Dietrich zu Brandenburg bestätigt eine Stiftung zweier Bürger zu Coln für die dortige Petrikirche, und verheißt allen Beforderern derselben Ablaß.

Thidericus Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Brandenburgensis ad universorum tam praesentium quam' futurorum notitiam deducimus per praesentes. Quod constitutus coram nobis honorabilis Dominus Ortwinus, Praepositus Berlinensis exposuit, qualiter discreti et circumspecti viri Wilkinus Honow et Cristianus Blumenhagen, cives et oppidani oppidi Cöln nostrae dioecesis quinque lumina cerea solempnia de suis ac aliorum fidelium eleemosynis in honorem corporis et sanguinis Domini nostri Jhesu Christi et beati Petri Apostoli in ecclesia eiusdem beati Petri praefati oppidi Cöln compararunt, temporibus perpetuis duratura, unanimiter supplicantes, quatenus ad huiusmodi lumina nostra stipendia spiritualia largire dignaremur. Nos igitur considerantes intentionem et opus huiusmodi devotionis ex affectu procedere et Domini cultum aucmentare, volentesque praesentes et posteros ad opera pietatis incitare, omnibus Christi fidelibus bene confessis et contritis, qui de suis bonis a Deo sibi collatis ad huiusmodi lumina in honorem praefati corporis et sanguinis Domini Jhesu Christi et beati Petri in praefata ecclesia beati Petri futuris temporibus conservanda, elecmosynas largiti fuerint, autoritate omnipotentis Dei et beatorum Apostolorum Petri et Pauli atque nostra confisi, quadraginta dies indulgentiarum de injunctis sibi poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Datum Berlin anno Domini Millesimo CCCmo XCImo feria sexta infra festum penthecostes nostro sub secreto.

Gedr. in Reinbed's brennendem Petrithurme G. 45.

#### XCI.

#### 1 3 9 2.

Herman Vorlant beschwert sich bei den vier Gewerken und ber ganzen Gemeinheit zu Berlin über den Rath und mehrere Burger daselbst.

Vruntliken grut, steden dynst tu vorne. Wetet lvnen erbaren vrundes, dat ik iuw elegelyken elaghe ouer iuwe Ratmanne, dat sy my vorwaldyghet hebben vnde vorboden hebben mynes erfheren stad, glyke eynen mysdeder; vnd ok clage ik iuw vortmer, dat sy my vorwaldighet hebben an myneme gude tu Lichtenberge. Vortmer claghe ik iûw ouer iuwe medeborgher, dy my ok vorwaldyghet hebben an myneme gude tu Lychtenberghe; dat is olde Reyncke Czedeldorp, Gorcy, Herman Wildenbruk, Junge Coppen Wyns, Brandenborghe dy dar wonet yn der straloysghe, Grote Molner dy dar wonet in derseluen strate vorbenûmet, Rosenvelde, eyn becker dy dar wonet in dy iodenstrate, Claus Nygeman dy dar wonet in dy Bruderstrate: des wetet, dat sy my vorwaldyghet hebben; myn acker hebben sy gedreuen met gewalt. Ok claghe ik iuwe lyuen vrundes ouer dy Ratmanne, dat sy hebben genomen myner swester der Czabel Rutenikynne ore rechte lyfgedynghe; bydde ik iuw lyuen erbaren vrundes dorgh god vnd dorgh eren wylle, dat gy wolden iuwe ratmanne berychten unde underwysen em des, dat sý mý glyken deden, eft sý mý des plýchtich weren, vnde vortmer eyns glyken vnde eyns rechten, bûhulpen wolden syn ouer iuwe medebûrgher fûrderliken, dy my vorwaldyghet hebben. Weret dat my dar nicht glik vnde recht darvmme kunde geschyn, so mut ikgiuw gud up holden met deme rechte war ik kan vnde mach; wen an ghelyk vnde an recht sal my wol tu allen tyden ghenughen.; Gegenen tu Oderberghe wnder myneme. Ingesegel. Herman Vorlant.

Die außerhalb befindliche Aufschrift lautet:

Den vyr werken vnde der gantzen Meynheit tu dem Berlyn.

Rathhausl. Arch. IV. 49. Papier; Spuren bes Siegels.

ett 1,

hiermit in Berbindung Scheint folgende Urfunde gu fteben:

Minen dinst tuvor live veddir! ywen brif hebbe ik wol vornamen, alze gy my tu entbadin hebben vmme Herman Vorlande, dat wil ik na ywen bade gerne halden, vnd he sal nymande me hyndirn bet do.

Busse van der Dollen.

Ari I

Aufschrift:

Deme erbaren heren Lippolde van Bredow s. d. b.

Rathhausl. Urch. F. XI. Papier; Spuren eines Siegels.

#### XCII.

#### 24. October 1392.

Herman Vorlant erklart, sich wegen ber Streitigkeiten mit den Nathleuten zu Berlin vertragen zu haben und tritt benselben sein Eigenthum im Dorfe Lichtenberg ab.

Ik Herman Vorland Bekenne openbar vor my und myne erven vnd vor alle myne frund, vnd nemeliken vor allen beruen luden die dessen open brif syn vnd horen lesen, dat ich met mynen guden willen und vulbord myner frund byn gunstliken vntscheiden vmme di twidracht vnd schelunge di ich hadde met den Ereftigen Radheren tu Berlin vmme eynen hof, erve vnd gud, in dem dorpe tu Lichtenberghe. Dat gud hadde ich in myner ansprake, dar byn ich met em gutliken vmme vntseth na myner dedingslude rade, also dat di Radmanne vorgenand my vor datselve gud vnd vor alle ansprake des gudes di ich tu deme gude hadde, hebben gegenen vnd tu danke betalet veftich schok wönliker groschen, dar sy my eyn genüghe vor gedan hebben, des hebbe ich vor my vnd myne eruen vnd erues erue dat erue vnd gud tu Lichtenberge vor den richter und schepen met willen gelaten vnd vorlate vnd vortighe alle ansprake des gudes met aller rechticheit di ich vnd myn eruen dar an hadden vp der radmanne von Berlin behuf, alse dat gededinget is, dat ich vnd myn eruen met gantzen truwen louen tu holden, ane argelist und nyge vunde. Tugh desser ding sint di Erbern manne Herman Wulkow, Hans von Haselberghe vnd Hans Hoendorp, di dat von myner wegen gededinget hebben, und och ander lude genuch di dar over weren. Tu groter Bekenntnisse so hebbe ich myn Ingesigel laten hangen an dessen [brif]. 1) Gegeuen tu Berlin Na godes gebort dritteinhundert Jare vnd twe vnd negentigh Jare des donredages vor Symonis et Jude Apostolorum.

Rathhausl. Archiv IV. 53. Perg.; das Siegel ift zerbrochen.

#### XCIII.

#### 9. Februar 1394.

Markgraf Jobst besiehlt den Nathleuten zu Brandenburg, Berlin, Coln u. s. w. dahin zu wirken, daß die Städte Treuenbriezen, 2) Betig und Mittenwalde dem Markgrasfen Wilhelm von Meißen den Huldigungseid leisteten.

Jost von Gottes Gnaden Marggraff und Herr zu Mehren. Lieben getreuen, alsz wir vormalsz unsern Stedten Brytzen, Belitz und Middenwalde unsern Lieben getrewen geschrieben haben, dasz sie den Hochgebornen Fursten Herren Wilhelm Marggrafen zu Myssen, unserm lieben Schwager, in pfandwisz vor etzliche Summen geldes gehuldet sollen haben, dasz noch nicht geschehen ist, daruff wir den Edlen Lippold von Bredow, unserm Hauptmanne und Lieben getrewen geschrieben haben, dasz Er euch gemeiniglich darzu verboten soll, darumb begebren wir ernstlich und willen des nicht entbehren, ihr sûllet euch einigen und dy egenanten unsre Stete Britzen, Belitz und Middenwalde fleiszig unterwisen und ernstlich darzu halten und getreulich helffen, dasz Sie dieselbe Huldigung noch thun, in aller wise alsz wir ihnen vormalsz vorschriben haben, und lassen des nicht, so ferne si unser schwere ungunst wollen vermeiden, wann unsz daran macht und sonderliche fromen gelegen. Ge-

<sup>1)</sup> Zusatz.

<sup>2)</sup> Markgraf Wilhelm v. Meiffen bestätigte zu Brandenburg am Tage St. Johannis Baptifia die Privilegien und Rechte der Stadt Trenenbriegen. (Urf. im Stadtarchive zu Treuenbriegen.)

ben zu Prage am Montag an S. Apollonien Tage Ao. XCIV.

Den Erbarn und wysen Rathmannen unserer Stedte gemeiniglich in der Neumarcke Brandenburg: Brandenburg, Berliu u. Colln, Frankenford, Britzen, Belitz, Mittenwalde etc. unsern lieben getreuen,

Gedruckt in Dan. Fincks fortgefetten Rachrichten ic. der Stadt Brandenburg. 1750. S. 10.

#### XCIV.

### 14. April 1394.

Heinrich Reichenbach erklart, bem Rathe zu Berlin wes gen ber Pfandlösung ber Stadt und des Schlosses Cops nick 550 Schock prager Groschen schuldig zu sein und solche in 2 Terminen zurück zu zahlen.

Ik Heynich Richenbach vnd myn Eruen, sakeweldigen, vnd wi, louers met eyner rechten samender hand, Czabel von der Groben, Henning von der Groben, Clawus von der Groben vnd och Hans von der Groben tu Kotzband, Herman Bardeleue, Fritze Bardeleue, Bartold Dyriken, Hans Barfte, Heyne Britzik, Hinrich Musolf, Syfard List, Clawus Milow, Allebrecht Quast tu Machenow, Coppen von der Lipe, Heynich von der Lipe, Peter von Zeden, Heyne Hake, Rulof Wilmestorp, Tite Paris, Mathis Zelchow tu Wasmestorp Bekennen alle openbar met dessen kegenwordigen briue, vor alle digene di dessen Brif syen, vornemen vnd horen lesen, dat wi schuldich syn von rechter plieht, met eyner samender hand, den Ereftigtigen wisen Radmannen old vnd nye tu den Berlin, Sestehalf hundert schok Bemischer groschen, pregischer munte, di wi em schuldich syn yor Kopenik, slod ynd stad, met aller rente ynd rechtikeit, als si dat pandwis von den Edelen heren Hanse von Beuerstein gehat vnd beseten hebben. Des geldes scole wi vnd willen betalen in den Berlin, den vorgenanten Radmannen old vnd nye tu Berlin, virdehalf hundert

schok Bemischer Groschen vp dessen negsten tukomenden wynachten, met reden vnvortoghen gelde, ane alle wederrede, hinder vnd alreleige argelist, vnd betale wi dan och vp demeselven wynachten negest, den vorbenumeden Radmannen twehundert schok Beimischer groschen: des geldes were wi dan met eynander ledig vnd los. Auer betalede wi dan di twehundert schok nicht den Radmannen in Berlin, so scolen si stan vort wente vp den ander wynachten darna, vnd scolen vnd willen den Radmannen tu Berlin, old vnd nye, dan geuen von teyn schokken eyn schok Bemischer groschen tu schadegelde, als si dat selven muten vorschaden. Alse wen dan disclue wynachten komet, so wille wi vnd scolen den vor dicke genanden Radmannen, old vnd nye tu Berlin, tu danke betalen twintig schok ynd twe hundert guder Bemischen groschen met reden vnvortogen gelde, sunder alle inval, vortogh vnd hindernisse. Weret sake dat ich sakeweldige vnd wi alle vorgeschreuen louers, den Radmannen tu Berlin nicht tu danke betaleden met samender hand die gantze vorgeschrenen summe geldes, vp di vorgenanten twe engtedage, wynachten vnd wynachten, als vor is benûmet, ynd si yns dan manen, so schire scole wi ynd willen allensament wi vorgenanten louers, eyn islik met eynen perde in den Berlin ryden, in welke herberge dy Radmanne von Berlin vns met eynander eischen, vnd willen vnd scolen von den Berlin nicht scheiden, dy Radmanne von Berlin syn dan des irsten vnd des anderen geldes vp die vorgenanten twe dage tu danke wol betalet, ane alle hinder vnd geverde. Des tu Orkunde hebbe ich Heynich Richenbach, als eyn sakeweldige, vnd wi Czabel von der Groben, Henning von der Groben, Clawus von der Groben und Hans von Groben in Kotzband, Herman Bardeleue, Fritze Bardeleue, Bartold Dyriken, Hans Barfte, Heyne Britzik, Hinrich Musolf, Syfard List, Cluwus Milow, Albrecht Quast tu Machenow, Coppen von der Lype, Heynich von der Lype, Peter von Zeden, Heyne Hake, Rulof Wilmerstorp, Tile Paris, Mathis Zelchow to Wasmestorp, alle als loners met samender hand, vnse Ingesegel an dessen open brif laten hangen, dat wi desse stucke stede vnd vaste willen holden. Gegeuen vnd geschreuen tu Berlin Na godes gebord dritteynhundert Jare vnd in den vyr vnd Negentigsten Jare des dinstages vor osteren.

Rathhausl. Archiv V. 54. Perg. mit 19 fast sammtlich wohle erhaltenen Siegeln; zwei find bereits abgefallen.

### XCV.

#### 13. Oftober 1398.

Markgraf Jobst confirmirt den Städten Berlin und Coln die Zollberechtigung in Copnick.

Wir Jost von gotes gnaden Marggraff zu Brandemburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzcamerer, Marggraff vnd herre zu Merhern, Bekennen und tun kunt offenlichen mit disem brive, allen den die in sehen oder horen lesen: Als die erberen Ratmannen zu Berlyn ynd zu Coln den Czol zu Koppnik vormals von Offen von Slywen czu In für hundert schok grosschen gelöst haben, Also wollen wir ouch, das sie denselben Czol czu Koppnik haben, halden vnd des genyssen sullen vngehindert, vnd geben In dartzu vnsern gunst vnd guten willen, In sulcher masse vnd also vornemlich, wenne wir den vorgenannten Ratmannen, vnsern liben getrewen, hundert schok grosschen widergeben oder betzalen, So sullen sie vns denselben Czol zu Koppnyk wider antworten vnd vns abtreten, vngehindert vnd an alle widerrede, Mit vrkunt ditz briues versigelt mit vnserm anhangenden Insigel. Geben zu Berlyn nach Christs geburt dreitzenhundert Jare vnd darnach In dem acht vnd newntzigsten Jaren, des nehesten Suntages vor sand Gallen tage.

De mandato domini marchionis

Heinricus de Spilner.

Rathhausl. Arch. V. 57. Perg.; das Siegel ist ziemlich ers halten.

# XCVI.

# 23. Mar; 1399.

Der Rath zu Berlin erneuert die Privilegien der dorti= gen Schuhmacher - Altflicker.

Wie Ratmanne tu olden Berlin, olt und nie, Bekennen wie openbar, vor vns vnd vor alle vnse nakomelinge in demselven rade, dat di bescheiden frome lude, oltschumekere, medeburger der egenanten Stat Berlin, vor uns gebracht hebbin ire rechticheit, die em van aldere van vnsen vorfarn, Ratheren tu Berlin, sin gegeven, beschreven vnd mit vnser Stat groteste Ingesigile vorsigelt, vnd hebben vns flizlichen gebeden, dat wie em ire olde rechticheit mit eyme nighen brive bestetigen wolden, wente ire olde gar brechafftig begunde tu worden, und og etlichir andere redeliker gesette vulborden vnd vororlouen vnd bestetigen wollen; hebbe wi angesien dinste, fruchte vnd nutheit, die die egenanten oltschomekere vnd ire vorfarn der Stat gedan hebben, vnd sie mit iren nakomelingen noch dun mogen in tukomenden thyden, vnd hebben mit Crafft desses briues tugegeuen, vororlouet vnd bestetiget, tu brukende alsodaner rechticheit vnd friheit, der sie zich van anbegynne disser stat hebben gebruket, Sunderliken an sodanen stucken die hir na beschreven stau. Tu dem irsten male dat sie mogen kopen alle sodane velle und hude, der em tu iren schuwerke behuff vnd not is. dem andern male dat sie mogen den olden schuen, die sie vormalen, nighe solen vndersetten vnd nighe vorfute Tu den dridden male, wert dat irer kumpane welch mit sinen wine vnd kinderen vt der Stat anders wor wonen toghe, die sal dat werk norloren hebben, vnd mut dat anderwerff wynnen offt em dez geluste. Auer vortmer wi dar von den vorgenanten olden Schumakeren brecket an alle dessen stucken, die hir na stau, die sal dat vorbuten mit der vpgelechten pine. irsten male, wen dar ymant steruet vt irer gulde, alzo welch man oder frouwe van derseluen gulde dar nicht en is tu der vilge, vnd nicht volgit deme like tu dem graue, oder nicht en is in der sylemissen vnd tu den opper, die sal dri penninghe in die Busse geuen. Oug wert, dat eyn bederve man storue vt dem werke, sine bederue frouwe solde dat werk beholden na sine dode, went dat sie zich voranderde, vnd so muchte sy die gulde beholden nach der kumpane willen. Vortmer wie des hilgen dages, wen man viret, geit in die Stat nach siner neringe, di sal geuen eyn halff punt wasses; vnd neyn kumpan, die sin werk hefft van der Ratmannen ghewunnen, sal dar nagest neyn gras tu markede veile bringen, odir neynen schaden dun in der stat gude, odir in burger gud, in wesen, in holte, odir in velde, wor si dat hebben, bi der kumpane hogeste broke, dat sin dri schillinge berlinschir pennige. Wert dat hy dez bouen dat nicht hilde, he solde dat betern dem rade nach dez rades willen. Vortmer wen sie ire morgensprake hebben, wie sie von em vorsumet, die sal der kumpane hogiste broke geuen, dri schilling penninge. Wert dat he dat mit frevellen mude vorlege, die solde sin werch verloren fiebben. Og sal neyn kumpan, in der gehegeden morgensprake, neyn lenger messir bie zich draghen, wen dar he sin brot mede snyden wil, vnd dat eyn redelich brotmetzser sy. Wert og dat ymant in der morgensprake spisen oder gedranke mer tu zich neme wen lives nottrofft, alzo dat her zich brike, dat were man odir frouwe, die sal geuen dri schilling penninge. Vort mer wi der selven oldenschumekere werk will winnen, die sal geuen den Ratmannen sez schilling penninge vor dat werk vnd teyn schillinge vor die Borgerschap, vnd den kumpanen sez schillinge derselven munte vnd twe punt wasses; sunder intoghene kindere, die in deme werke gethogen vnd geboren sin, wen die ir werk wynnen, die solen den Ratmannen dri schillinge vnd eyn punt wasses geven vnd der kumpanye. Ong sal nymant der olden schumekere werk angripen odir anruren tu vurnde, widder der Ratheren willen vnd der kumpane, wo he dat maket dat he geld darmede vordine; vnd nymant sal in der stat olde vnuormakede schu kopen, he en hebbe dat werk, he sal dat betern deme Rade und den kumpanen mit dren schilling penningen; alzo vern alze der stat rechticheit is buten odir bynnen. Wert dat ymant van buten

wolde die gulde winnen, die sal mit der Ratmanne wille den kumpanen vir schillinge penninge geuen vnd eyn punt wasses, tu hulpe tu iren baldeken vnd tu iren lichten. Og wert dat ymant van den kumpanen dem andern vordrit dede, mit worden odir mit werken, dez he van em nicht liden wolde, di solen zich daran entsetten laten den guldemeisteren. Konen di irer nicht entrichten, sie solen sie wizen an den Rat, dat di sie vntsette; vnd wez die schult is, alze man derkennet, di sal dat betern nach dez rades wille mit dren schilling tu der kumpanen lich-Og en sal nymant manch den kumpanen dem andern sin werk afflozen, die wile dat die kumpane gelt hebben in der Busse; Sunder dar na wen dat gelt vigegheuen is, so mogen die kumpane vnder zich kopen vnd vorkopen. Og sal neyn kumpan van fromden schumekern olt werk tu zich lozen, vppe vorbate dat oltmakede schu heiten, bi dem ergenanten broke; und neyn man sal dez andern knecht holden, he en scheide van sime meister mit willen, by der kumpane broke dren schillingen. Vortmer wi der ergenanten kumpane werk wynnen wil, der sal eyn unberuchtiget bederue man sin, vnd sal dat beweren vnd bewizen mit der Stat briue oder dez dorpes, dar he nylingest gewonet odir gedinet het. Og wert dat ennich irer werkgenoten zich vorgrepe an stucken die widder ere weren, dez sie em openbar ouergan mogen. die sal sin werk vorloren liebben; auer wert dat evner manch en broke vorboret hedde na diz brines lude, vnd dez mit willen nicht geuen wolde, den mogen sin werk uorbiden bet he vul deit, vnd dartu sal he den unhorsam betern bi der kumpane hogeste broke. Tu orkunde vnd tu eyner gantzen ewigen beuestunge alle dessir ergenanten stucke vnd gesette hebbe wi vnsir stat groteste Ingesigele laten hangen an dissen brieff. Geuen ynd geschreuen na Crists gebort drutteynhundert Jar darna in deme Negen vnd Negentigsten iare an dem hilgen Palmen dage.

Rathhausl. Urch. V. 58. Perg. Das Siegel ift abgefallen.

# XCVII.

# 9. Juni 1399.

Markische Stabte verbinden sich zur Aufrechthaltung ihrer alten Rechte und zur gegenseitigen Bertheidigung.

Wir Ratmanne uz den steten In der Nuwenmarke zû Brandemburg, dy nû syn vnd noch zûkomende sin, der alden stad Brandenburg, der nyen stad Brandenburg, Berlin, Coln, Ffrankeuord, Drossen, Monchberge, Strusberge, Landisberge, Middenwolde, Eberswolde, Bernow, Spandow, Nouwe, Bricena vnd Belitz, Bekennen vnd betzügen vor vns vnd alle dy jene dy noch vns komen, daz wir mit rate vnd fulbord vnser Burgere gemeyne vnd der manne doselbist, vns eyntrechtliclichen voreyngit habin, durch mangerleve gebrechen vnd not wille, dy die marke geledyn hat vnd lydet, vnserm gnedigen herren vnd synen landen zu gute, vnd wollen vnuorrücket vestielichen halden sulche stücke vnd artikel, als sy hirnach geschre-Czu dem irsten mole, wez dy stete vnd land briefe vnd bewisunge habin ober lehen, erbe oder Eygen vnd bestetunge der lande ffryheit, Rechtikeit vnd alde gewonheit, dor wollen wir alle eyntrechticlichen by bly-Ouch wol wir vnd settzen, werez datz ymand von mannen oder Burgeren dy lehen hetten von geistlicher oder werltlicher herschaft, vnd nicht dor ober briue bette, vnd doch in Rugelicher were sesse, den sullen wir vnd wöllen vortedingin vnd by rechte vnd nach alder gewonheit behalden der lande. Vorbas mer settze wir, weres daz ymand wurde uzgeladen, man oder Burgere, von geistlicher oder wertlicher herschoft, dy stad dor yn geladen wirt, dy sul en vortedingen als sich selben, vnd nicht lassen hyntzyn; vnd ist des not, so sullen sy dy andern stete evn teil oder alle dorzu vorboten vnd weme sy vorboten dy sullen dorzu komen vnd helfin mit truwen, daz her by rechte blybe. Ouch settze wir vnd wollen, werez daz ymand ennyge stad wolde vntwoldigen erer ffryheit, Erbes oder lehenes, Eygenthum oder ore alde gewonheit oder rechticheit, So sullen wir alle Stete dy stad

by oren rechten, ffryheit vnd gewonheit helfin behalden. Ouch desselben glich eynen itzlichen Burgere in den steten, oder mannen, die dorumb besessen syn, sullen wir vnd wollen helfin mit fliesse, daz sy darby blyben vnd von erem rechte nicht werden gedrüngen. Ouch settze wir vnd wollen, daz sich en keyne stad ennyges dinges ober gebin sal, daz andern steten oder landen mit anlangen oder ruren moge, daz sy mit willen oder mit fulbord aller stete vnd der manne. Ouch wollen wir veste halden was evner stad angeyt daz sal vns allen steten mit enander angeyn vnd sullen dorby blyben, also daz wir alle mitenander by eren vnd by Brandenburschen rechte wollen blyben, also wir alle dor mete begnediget syn von alder vnd von besettzunge der lande. Vorbaz mer wollen wir, daz sich keyne stad sal settzen noch werren in der andern stad rechtikeit oder ffryheit; oft daz geschee so sullen dy andern stete dorumb lang der czvier stete zu glich vnd zu rechte mechtig syn. Ouch werez daz ymand von der Stete wegen oder mannen rette vnd spreche der stete, mannen oder dez landes not, oder eyner stad not besundern, vnd wurde ymand demeselben dorumb vngenedig vnd deme selben wolde vndat ober sagen oder sayte, des sulle wir vnd wollen nicht gelouben, vnd sullen en yo doby behalden, daz her dorumb keyne not noch schaden lyden sal, wedir an gute, an lybe noch an erin. Weres ouch daz ennyge stad von dessir eynunghe wolde tretin oder trede, vnd nicht vaste hir by blebe, dyselbe, stad en sal keyner ffryheit genysen alz andere stete in der nyenmarke zu Brandenburg, ynd sal hulfe ynd radis aller stete vntsettzet syn. Ouch wolden dy manne by desser eynunghe nicht syn oder blyben, so wollen wir stete alle doch desse eynunge stete vnd vaste halden, vnd daz sal vns nicht hinderlichen syn. Ouch welche stad, man oder Burgere dy stete zu dem gliche vnd rechte nicht mogen mechtig syn; daz wollen wir mit der eynunge nicht vertedingen. Ouch sal man nymande [gestatten]1) zu scriten in dy stete vnd dorch zu rytene mit vorbunden Ouch so sy wir eyn wordin vnd wollen haldin,

<sup>1)</sup> Bufat.

daz man yo dy Roberer dy dy land beschedigen, hyndern sal in den steten, wo man'sy ankumpt; vnd eyne stad sal der andern ire vyende vnd rouber beschrebin geben wer dy sint. Alle desse vorgeschrebin stucke vnd artikil geloben wir Ratmanne vz den steten ergenand, vor vns vnd vnsere nachkomen, eyn stad der andern, stete vnd vaste zu halden in guten truwen, sunder wedirsprache vnd boss infal vnd allerleye hulferede. Dez zu Orkunde vnd eyner grosir Bekentnisse, daz wir daz wol halden wollen, so haben wir mit wolbedachten mute der bryff stede, alz: der alden stad zu Brandenburg, der nyen stad Brandenburg, Berlin, Coln vnd der von Frankenuorde Secreta, der wir alle hir an bruchinde syn, inwendig wissentlichen lassen drucken an desse eynunge durch der lande gebrechen willen: der geschrebin ist in der nyen stad Brandenburg nach Christi gebord tussent iar dryhundert iar darnach in dem nuyn vnd nugentzigsten iare an sante Primus vnd Felicianus tage der heiligen merterer.

Nathhäusl. Arch. V. 59. Perg. Unterhalb der Urkunde befinden sich die Siegel der Städte Altstadt Brandenburg, Neusstadt Brandenburg, Berlin und Frankfurt aufgedrückt; das fünste Stadtsiegel ist abgefalken.

## XCVIII.

#### 24. Juni 1399.

Der Rath zu Coln vermiethet an Claus Porgen bie eolner Stadtheide zur Bienenzucht.

Wy radmanne olt unnd nye der stad Colen dy nu radlude syn unnd nogh tukomende syn in deme rade Bekennen unnd betugen openbar vor uns unnd unse Nakomelinge desselven rades unnd vor alle dyyene dy dessen
Bryff syn edder horen lesen, das wy med gantzen eyndrechtigem rade unnd med gudem willen recht unde redeliken vorkofft hebben unnd vorkopen med crafft desses
Bryffes deme Ersamen Claus Porgenne unseme medeborger unnd syner elyken frowen Elisabet unnd orer beyder
rechten erven druddehalff schok unschedeliker Bohme tu
honnigh Buten dy sal he holden, ane sageblocke, unnd

tymmer up unser heyden unnd dartu plock unnd spuntholt also vele alse he dartu redeliken bederff dy Buten darmede tu holdene, vor teyn schock guder Bemesger grosgen, dy wy hebben gekeret in uns. nud vnde fromen, unnd dartu dy vorbenomenden Claus Porgen unnd svne rechte erven dy scholen der stad yerliker rente gheven up sunte Borgarden dag druddehalve mandel guder Behmesger gewonliker grosgen. Wert ouk dat Claus Porgen edder syne rechte erven wolden vorkopen dy vorbenomede druddehalff schok unschedeliker Bohme, So scholen sy dy vorlaten unnd entfangen vor dem rade unnd v schillingke pennige geven up tu nemende alse recht is unnd redelike. Weret ouk dat dar enghe Buten vorghingen, dar scholen wy unnd willen em andere unschedelike Bohme vor geven, unnd die olden Bohme scholen blyven unnd fallen weder an der (Stadt) Nud unnd fromen. Ouk weret sake dat sy dy eynem andern wolden vorkopen, deme scholen wy unnd willen alsodann Bryff darover gheven alse wy em darover gegheven Dat wy al desse vorgescreven stucken stede unnd gantz holden willen ane allerleye hindere, des tu orkunde hebbe wy unse grote Ingesegel med rechter wytschapp laten hangen an dessen Bryff; na Cristi unszes hern gebord drutteyn hundert yar in deme negen unnd negenttischtesten yare an sunte Johannes Baptisten dage des hilgen dopersz.

Mus dem altern coinschen Stadtbuche.

# XCIX.

# 21. Rovember 1401.

Pabst Bonifacius IX. befreit die Burger Berlin's und Coln's von ber geistlichen Gerichtsbarkeit außerhalb beiber Stabte.

Bonifacius episcopus seruus seruorum dei Dilectis filiis proconsulibus, consulibus, iudicibus, seabinis et uniuersitati opidi Berlyn et Coln Brandenb. dioc. Salutem et apostolicam benedictionem. Exigit vestre deuocionis sineeritas quam ad nos et romanam geritis ecclesiam, ut illa vobis favorabiliter concedamns, que vestre ac incolarum et habitatorum opidi vestri quietis et tranquillitatis commoda respicere dinoscuntur. Sane peticio pro parte vestra nobis nuper exhibita continebat, quod plerumque contingit, vos seu aliquos ex opidanis et singularibus personis ac incolis et habitatoribus dicti opidi et alias lares suos ibidem foventibus coram nonnullis iudicibus, tam a sede apostolica vel eius legatis seu corum subdelegatis aut commissariis diversis auctoritatibus fungentibus, quam eciam ordinariis extra ipsum opidum et eius districtum, cciam quandoque ad loca non tuta, ad que propter guerras in illis partibus notorie ingruentes absque rerum et personarum periculis vobis von pateat accessus, ad iudicium evocari in non modicum vestrum et opidanorum, personarum et habitatorum ac incolarum huiusmodi preiudicium et grauainen. Quare pro parte vestra nobis fuit bumiliter supplicatum ut vobis super hoc de oportuno remedio, de benignitate apostolica providere dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati vobis auctoritate apostolica tenore presencium de speciali gracia indulgemus, ut nullus Ordinarius Officialis aut Archidiaconus seu delegatus aut Subdelegatus, vel alius quicunque Executor seu Conservator a sede apostolica vel eius legatis deputatus seu deputandus, seu eius commissarius ex officio, vel ad cuiusvis instanciam vigore quarumcunque literarum a sede predicta vel legatis huiusmodi eciam sub quacunque forma vel expressione verborum hactenus impetratarum vel imposterum impetrandarum, non faciencium plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem, vos vel aliquem seu aliquos ex opidanis personis, incolis et habitatoribus antedictis communiter vel diuisim extra opidum prefatum seu eins districtum super quibuscunque causis, bonis, iuribus, accionibus seu rebus aliis, vobis et ipsis opidanis personis, incolis et habitatoribus inuitis, in cansam trahere aut ad indicium valeat euocare, Sic tamen quod coram propriis iudicibus in dicto opido teneamini legitime stare iuri; decernentes omnes et singulos excommunicacionis, suspensionis et interdicti sentencias necnon processus quoslibet, quos seu quas contra presentis indulti formam promulgari contigerit, vel haberi irritos et inanes, apostolicis ac pronincialibus et synodalibus constitucionibus et aliis in contrarium editis vel edendis non obstantibus quibuscunque.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem
omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud sanctum
Petrum XI. kal. Decembrium pontificatus nostri anno terciodecimo.

Rathhausl. Archiv VI. 61. Perg.; das Siegel ift abgefallen.

#### C.

#### 24. April 1402.

Bischof Johann von Lebus ertheilt ben Besuchern ber Micolaikirche zu Berlin Ablaß.

Johannes Dei et Apostolicae sedis gratia Lubucensis ecclesiae Episcopus, vniversis Christi fidelibus, ad quos praesentes pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes quidem ante tribunal Christi stabimus, recepturi prout in corpore gessimus, siue bonum, siue malum fuerint, oportet nos, contra diem messionis extremae, misericordiae operibus praevenire, et ea seminare in terris, quae multiplicato fructu recolligere valeamus in coelis. Cupientes igitur, vt ecclesia S. Nicolai Confessoris, in Berlin, Brandenburg. Dioeces. congruis honoribus veneretur et a Christi fidelibus iugiter frequentetur, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui dictam, ecclesiam caussa devotionis accesserint in festivitatibus infra scriptis, videlicet nativitatis Christi, circumcisionis, epiphanie, resurrectionis, ascensionis, pentecostes, in singulis festivitatibus Mariae Magdalenae, Laurentii, Exaltationis Sanctae Crucis, Michaelis Archangeli, quatuor Evangelistarum, undecim millium virginum, Martini, Katharinae, Barbarae, Dorotheae, et qui ante tabulam in summo altari locatam, in honorem Dei omnipotentis et B. Mariae virginis gloriosae, et Apostolorum depictam,

devote oraverint, nec non manus adiutrices ad ornamenta, luminaria, et ad alias res ipsius ecclesiae porrexerint, vel qui circuitum coemiterii fecerint, fideliter pro defunctis exorantes, nos de omnipotentis Dei elementia et apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum meritis confidentes, singulis singulos quadraginta dies indulgentiae de injuncta poenitentia, misericorditer, sub ratihabitione dioecesani, in Domino relaxamus. In cuius testimonium praesens scriptum nostro sigillo fecimus roborari. Datum et actum Berlin a. Domini millesimo quadringentesimo secundo in die S. Georgii martyris gloriosi.

Abgedr. aus Michaelis Stiftehiftorie von Lebus S. 34.

#### CI.

#### 10. April 1405.

Ablaßbrief Bischof Johanns zu Lebus, für die Besucher ber Marienkirche in Berlin.

Johannes Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Lubucensis, universis et singulis fidelibus, ad quos prac-Bens scriptum pervenerit, salutem et sinceram in Domino caritatem. Sanctorum meritorum melita gaudia fideles Christi assequi minime dubitamus, qui eorum patrocinia condignae devotionis obsequiis promeremur, illum quoque veneramur in ipsis, quorum gloria ipse est et retributio meritorum. Nos igitur ad consequenda dicta gaudia causam dare fidelibus cupientes, omnibus Christi fidelibus, vere poenitentibus, confessis et contritis, qui ad reliquias, in ecclesia B. et gloriosae Virginis Mariae, in oppido Berlin, Brandenburgens, dioeces, in monstrancias absconsas et inclusas, videlicet de columna Dni. nostri Jesu, vel de sacro ligno sanctissimae crucis, de sacramentali panno, de ossibus S. Johannis Baptistae, Sanctorum Stephani, Georgii, Christophori, Dionysii et Mauritii martyrum, S. Thomae, Sanctorum Andrae, Jacobi, Bartholomaei, Simonis, et Judae apostolorum, Mariac Magdalenae, Agne. tis, Catharinae, Agathae virginis, sanctarum undecim millium virginum, de sepulchro Dni nostri Jesu Christi, Sixti

Papae, sanctissimae Mariae Virginis, nee non sanctarum Margarethae, Barbarae, Anastasiae, Clarae, Vrsulae, Sophiae, Luciae, Cordulae et Adelgundis virginum, de terra super quam cecidit corpus Christi, de costa S. Henrici confessoris et Imperatoris, de cerebello S. Eucharii, Quiriaci Episcopi confessorum, de statua et sepulchro Domini, de decem millibus militibus, de cruce et lacte S. Mariae virginis, et de S. Simone, qui adjuvit portare crucem Domini, cum devotione viderint, orationes suas devote fuderint, et peccata sua defleverint, de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum Petri et Pauli apostolorum, quorum meritis et nostra auctoritate confisi, de qualibet particula dictarum reliquiarum, quadraginta dies indulgentiarum de injunctis iis poenitentiis, in Domino misericorditer relaxamus. Ad huius rei evidentiam praesentem nostram literam, nostri secreti subappensione iussimus com-Post annum incarnationis Dni millesimum quadringentesimum quintum, feria sexta post Dominicam Judica.

Abgedr. aus Michaelis Stiftehift. v. Lebus S. 34.

# CII.

# 20. Mår; 1409.

Der Rath zu Berlin ertheilt als Obrigkeit zu Lichtenberg einer Einfasin bafelbst ein Erbes Legitimations - Attest.

Vor alle di dessen briff sin odder horen lesen Bekenne wy Ratmanne der Stad Berlin, heren des dorpes tu Lichtenberge, dat vor vns komen sin di ersame lude Richter vnde etlike schepen, vnde sunderliken die Olseten des dorppes als Hans Boldike und Matt. Hentze dy nu vnsemedeborger sin tu Berlin, vnde hebben fulkomelik vnderwyset, wû dat Katharina, der olden Bernyrinnen dorchter dy nû Hans Plawe von Mollenbeke hefft eliken, ys rechte erfinemer der Jacoff Eliasynne di mit vns gestorffen ys tu Berlin, wente Katherinen muder vnde dy Jacoh Elyasynne weren twer echte susteren, So dat dar nymand nerre thu gehoret vnde ouk elik geboren, dat sy wol erffe nemen mach, vnde vp sodaner kentnysse di vor vns ge-

schin ys, gunne wy Hans Plawen vorgnand von Katherinen siner fruwen wegen der Jacob Elyasynne erffe met vns thu boren vnde thu nemen. Des tu orkunde hebbe wy vnser stad Secret laten drucken inwendich an dessen Briff. Gegeuen na godes gebort virteinhundert Jare in deme negenden Jare des Middeweken na der dominica letare.

Rathhaust. Urch. VI. 63. Papier mit untergedrucktem Siegel.

# CIII.

#### 30. November 1413.

Burggraf Friedrich, als Verweser der Mark Brandenburg, untersagt den Einwohnern Berlin's und Coln's, weltliche Streitsachen vor das geistliche Gericht zu bringen.

Wir Frederich von gotes gnaden Burgraue zu Nurenberch, vorweser der Marke zu Brandeburg etc. wann vns merklichen furbracht ist, wie die Burger, Borgerynne vnde Inwonere der Stad zu Berlin vnd Collen eyns daz andern furheiseen an geistliche gerichte vnd nemeliken vmbe schulde und werltlichen sachen, die doch vor geistliche handelunge nicht gehoren, dovon fil vnwillen, grosz sorgkfellikeite, koste, zerunghe vnd Schaden bekomen vnd ouch damit die werltliche gerichte geschwechet werden vnd die lute alz zu vorderpnisze kommen, also mit rate vnser liben getruwen der ratmanne beider Stede Berlin vnd Collen vnd werke vnd gemeyne dasulbes syn wir obireynkomen, vmmb gemeynes nutzes vnd fromen wyllen, solch vorderben, koste, mughe, arbeite, vnd forfoldicheit zu vnderstein, daz vorder nymand mer manne oder frouwe, Riche oder arme, Junge odder alt, Burger, Burgerynne vnd Inwonere der zweyer Stede Berlin und Colln den Andern nicht vor geistlich rechte heischen, vordern noch laden sol laszen, vmb kein schulde vnd werltliche sache, noch keynen den synen kyndern odder frunde, phaffen odder Studenten des gescaden zulegen helffen noch raten, Sunder wer zu den anderen Icht zu sprechen odder zu vordern hot, der sol des ton vor den werltlichen ge-

richten in den egenanten Steten, do sich ydermann an begnogen lafzen sol. Vnd wer dez oberfure, sulche ladunghe tete, oder sinen kindern oder frunden, gestlichen oder werltlichen, mannen odder frouwen geslechte solchs zo ton verhengte, hulffe odder riete, der sol als offte daz geschit drifzigk gulden zu pene geben, die halp vns in ynfze kamer vnd daz ander halp teile den Ratmannen zu der egenannten Stede Nutze komen sollen. gebieten wir ernstlichen allen und Jglichen personen, geistlichen und werltlichen Inwonern der egnannten Stete, des obgeschreben gesetze by vnfzern hulden vnd der egenannten pene fulkomelichen zu halden ane alle wederrede, wan man die awelafzent vnd wedderrede van menylichen nemen sol. Gegeben zu Berlin vnter vnserm Ingesigel am Sunte Andresen tag anno domini millesimo CCCCº XIIIº.

Ronigl. Geh. Staats: und Cabinets Arch. Perg. Siegel.

### CIV.

# 12. Mår ; 1414.

Der Rath zu Berlin und Coln belehnt den Burger Jan Ryke mit dem halben Dorfe Friedrichsfelde.

Vor allen die dessen Briff sien odder horen lesen Bekenne wir Rahtmann beyder Stede Berlin vnd Coln nÿ vnnd olt, vor vns vnde vor alle vnse nakomelinge dessuluen Rades, dat wy mit wolbedachtem muede vnd gudem willen vorlyen hebben vnd vorligen mitt kraffte dieses Brieffes, dem Ersamen Jan Ryken Borger tu Collen vnd synen rechten Leynerssen menlick geschlechtes datt halsfe dorp Rosenuelde recht vnd redeliken, mitt allen fruchten, nutzungen, mitt allen gemake, mit watern, wesen vnd holten, mitt gewunnen vnd vngewunnen Acker vnd mitt dem kerkleyn, mitt der halffen holtunge, Alfz den halffen heideberch vnd die helffte defz dunckern Bruckes, mitt dem halffen ouersten vnd vndersten gericht, mitt liflicken vnd personliken vnd mit penningkdinste ouer syne Bure thu hebben, mitt alleme Rechte, alfz Leyingudt fredelich zu besitten. Weret ouk, dat die vorbenumede Jan Ryke affginge von

dodes wegen nach deme willen gades, So scholen die obgeschreuen guder des halffen dorpes fallen an syne kinder vnd leynerssen menlich geschlechtes, die nu geboren sin odder noch elick geboren werden, vntter watt name sie benumet werden, die letzten alfz die irsten, die obgnannte guder thu orme Leyne scholen sie besitzen ouk scholen wy vnd willen oren rechten Erben vnd ores erffes erffen dat vorbenumede halffe dorp, mitt alle synen guderen, fruchten vnd allen Renthen vnd allem rechte ligen vnd bestedigen ane penninge, ane gifft vnd ane gaffe genen. Ouk schole wy die obgenantte guder beschermen vnd beschutten nach vosen mogen, mitt worden vod mit werken, lik vusern Andern gudern; vude die gueder des halffen dorpes, vnd die Bure die dy hufen hebben vnd plege geuen, dy stan nemelick hirna geschreuen, Alfz Hanfz Hermans Seuen hufen, Mattis Sefz huefen, Kune Sefz hueffen, Lenyn Vier huefen, Ertmann two hueffen, Valtin vnd Tabbertt vier Buttenmalschen Hueffen, Balden? storp vierdehalne hnesse. Vnde Jan Rike vnd sine Eruen vorgenant haben die Dienste vf Hans Hermans two hueffen vnd nicht die Pacht. Die Cofzaten darsulues, die Jahn Riken vnd sine Eruen tolangen, sein Vierteine, Als: die Schulte hefft einen hoff, vnd gefft ein huen, Jacob Wille twe huffe, die gefft twe huner, Dorink ein hoff twe huner, Olde Boldenstorff ein hoff ein huen, Hanfz Schultenhaff ein huen, Nidorp einen hoff ein huen, Mattifz ein hoff ein huen, Spandow ein hoff ein huen, Timmermann twe hoffe twe huner, Grite Wener ein hoff ein huen, die Krugk die gefft Jahn Rykenn vnd sinen Lehneruen viff schillinge Pennige, vnd da hefft Jahn nicht die dienste vp sondern Bernard Rike vnd sine Ernen. Die Richter gefft Jahn Rikon und sinen Leben Eruen festein schillinge Pennige vnd ock so viele Bernd Riken vnd sinen Ernen. Weret ock dat die vorbenomede Jahn Rike oder sine Leheneruen oder Erues Eruen Menlichs geschlechts die vorgenante guder des haluen dorpes gantz oder ein del vorkopen wolden, so scholen sie vus die erste feil bieden, Weret dat wy dan die nicht kopen wolden, Welckeme oder wene sie die dan verkopen, den scholen wy vnd willen dat lyen mit allen recht, ane gifft

vnd ane gave, als sie vor gehat hebben. Wenn aber alle elike Lencruen des vorgenanten Jahn Riken Menlichs geschlechtes oder sines Eruen gestorben sein, so schal dat halue dorp Rosenuelde mit den obgenanten gudern wedder an beiden Steden Berlin vnd Coln gentzliken komen. Weret ok dat ein Bure des haluen dorpes vpstott vnd schelinge hadde wedder den Buren des andern haluen dorpes, dar schal Jahn Rike ouer die sinen vnd Bernd oder Ire eruen Iszlich ouer die sinen, die gebraken hebben, dat gerichte ouer behalden mit dem Brack vnd Betterungen. Weret ock dat geste breken in dem Gerichte to Rosenuelde, dar schal die richter auer richten vnd recht helpen vmb sinen drudden Penning, vnd wat daruan gefallet dar schal Jahn Rike die helffte vnd Bernd Rike die ander helffte oder ore eruen auenemen. Weret ok dat Jahn Rike odder Bernd Rike vnd ore Eruen des Richters vnd der Schepen, vnter weme sie sitten, bedörffen, die scholen sitten vnd richten wenne dat not sy, sunder allerley wedersprake vnd hulprede. Des the einer Kendnisze hebbe wÿ vorgenante Rahtmanne von beiden Steden Berlin vnd Coln vnser Stede grofze Insigel wetliken laten hengen vor defzen breff; gegenen nach Cristi geburt Duscnt Jar vierhundert vnd in dem vierteinden Jare des Mondages nach der Dominica oculi mei semper ad Dominum.

Dach einer alten Abschrift.

# CV.

#### 30. April 1415.

König Sigismund verpfändet die Mark Brandenburg an Burggraf Friedrich von Hohenzollern, befiehlt allen Ståns den und Einwohnern, diesem und seinen Erben die Huls digung zu leisten, und erläßt ihnen die ihm geleistete Huldigung.

Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer kuning zu allen zieten merer des Riechs vnd zu Vngern, Dalmacien, Croacien etc. kuning Bekennen vnd tun kunt offen-

bar mit dessen brieff, allen den die en seen adir horen lezen, vnd ab des heiligen Romischen Rycchs, den wir von gotlicher schickunge, alze wir hoffen, vor ghesettzet syn vnd ouch ghemeynes nuttzes an legende sware vnd obertretende sachchen und notdorfft unser kuniglich ghemut ane vnderlas manen vnd triben, den zu hulffe vnd zu troste zu komende die zu bessernde vnd vnsern vnd des Richs undertan in guden ffreden zu wesen zu behalden; Doch bedunket vns ouch notdorfft vnd billich syn; vnser Erbkoningrich, ffurstendum vnd lant vnd lute sunderlichen zu bedenken, zu vorsyn vnd Ire nuttzen vnd ffromen zu bestellen, wo wir mogen. Wann vns nû von gnaten des almechtigen gotes so vil vnd so wit vnd so breyt kuningrich, lant vnd lute zu vorwesende bevolen sint, daz wir den lobelich vortzuwesende enghelicher kreffte wol bedorfften, vnd das ynser menscheid ir notdorfftynghe uthrichtunge ane trefflich Rad vnd hulffe nicht vormak, vnd wann wir sunderliche libe zu den werdigen korffurstentuni vnd gheleydes des heiligen Romischen rychs der marke zu Brandemburch habende, Nemelich wann wir das selbe korfforstum van vnser ffeterlichen Erbeschafft wegen des aller irsten besessen haben, darvmme wolden wir ymer gerne im vnd synen Inwonern guten ffreden, gemach vnd Ruge schaffen vnd orden; wen alzo denne, so dye vnsen in frede, gemach vnd gerechticheit gheregiret vnd gehalden sint, worder vnse kuningliche werdicheit ghehoget vnd vnser name verrer ynd witer erkant vnd ghelobet, vnd wan sulche vorgnante sunderliche libe vnd ouch ander vnse kuningrich lant vnd lute vfzrichtunge, mit der wir alle czÿt beladen sint, vnser kuninglich ghemute vormals betzwunghen haben, daz wir den hochgeborn Fridrichen Burggrauen zu Nurenberch, ynsern liben ohem ynd ffursten, anghesen vnd betrachtet syner redelickeid, vornunfft, machte, festicheit vnd ander syner togende, damit die almechtige got syne persone mannichvaldichlich ghetziret hat, vnd sunderlichen syner lutteren vnd bewerten truwen die her zu vns hat, van vnser eygenen bewegunghe gherufet haben, vns der vorgnanten Marke, die vil Jar in grosen vnffreden vnd errunghe ghestanden was, sorkveldiche borden zu tragen vnd zu irer widderbrechunge festichlich zu helfende vnd in dar vmme ober dieselbe mark vnd alle ire zugherorunghe vnsen rechten obersten vnd ghemeynen vorweserer vnd hohetman ghesetzet vnd ghemacht vnd ouch im vnd synen erben eyn Summe, nemelich hundert tusent vnd ffunfftzik tusent vngerscher gulden dar uff vorscreuen haben, Also denne daz allis in vnserm bryeff dar ober gegeben eygentlich begriffen is. Vnd wan sich nu vnser sorge vnd erbeit van der heiligen kirschen, des heiligen richs vnd ghemeynes nuttzes wegen alzo ghemeret haben, das wir vns nicht vormessen mogen in die vorgnante Marke selber zu cziende vnd der vorzusynde, vnd wen wir den selbien riche zu Eren sunderlich gheneget syn vnd wollen, sint dem male vnd wir Romischer kuning syn vnd die kore der vorgnanten marke ghehat haben, daz dar vinne dy czall der kurfforsten nicht ghemynret sunder gentzlich widder irfullet werde, vnd daz ouch dar vmme die vorgnante Marke ire wirdicheit der kore vnd Ertzcamermeisterampt nicht vor alder adir undergedrucket blybe, vnd wan nu lantkundich ist, das mit hulffe des almechtigen gotes der vorgnante Fredrich dorch syne vornunfft ynd syner macht Erbeyt ynd wagenis ynd ouch groser tzere vnd kost dy her dar inne uff syn eygen gelt ghetan hat, dy vorgnante Marcke in sulche redeliche merkliche vnd guten ffrede vnd ordenunghe vnd wesen bracht vnd ghesetzet, Roberye vnd anderr vnthat dar inne ghetemmet vnd darvs vze gherudet hat, dar wir vnd onch alle der selbigen marke inwonere, alzo wir wol vnderricht syn, eyn gut benügen van om baben, vnd wan vns billich syn beduncket, im sulcher syner Erbeit zu danken vnd czere vnd koste zu widderstaten, dar vns das allis vnd ouch allis vorgescreben vnd nemelich syn willich nutz vnd ghetruwe dinste, die her vns lange ezyt fflisiklichen vnd vnvordrossiklichen getan hat, degeliken tut vnd forbaz tun sal vnd mak, vnd dar zu der vorgenanten Marke vnd irer Inwoneren ffrede, zunemende vnd besseringhe, die sie by syner hobtmanschafft czieten zu vor an van Gote vnd van des vorgenanden Fredrich erbeit, redelikeit vnd macht entfangen haben, gutlich betrachtet vnd bewegen, vnd nemelich, das dve selbige marke vnser abewesunge nicht entgelde, sunder by ire. wirdicheit vnd ouch ffrede vnd besserunghe vorbas blybe vnd behalden werden moge, haben wir mit wolbedachten mude, guten rate vnsern vnd des ryches kurfursten, dem mereren teel vnd ouch vil andern ffursten, Greuen, Edellen vnd getruwen, den vorgenanten Frederich vnd synen erben die vorgenante marke vnd kurffurstentum mit sampt der kore vnd Ertzeamermeisterampt dartzu gehorendo vnd ouch mit allen vnd iglichen andern yren wirtichkey. den, Eren, rechten, gherichten, hersschafften, landen, luten, egentumen, manschafften, lehenschafften geistlichen vnd wertlichen, wiltbennen, Steten, festen, Slossern, merken, dorffen, husern, houen, velden, wustungen, Ackeren, wesen, welden, wannen, weyden, wassern, wasserloefften, vischweyden, Tichen, mollen, mollensteden, Bekwergen, muntzen, buczen, vellen, Sturen, dinsten, Czollen, Geleiten, Renten, Czynsen, Gulden, nutzen vnd zuhorungen van cristen vnd vncristen, aber der erde vnd in der erde. besuchten vnd vnbesuchten, vnd mit aller vulkomenheit ghenedichlik ghegeben vnd in ouch gherechten vnd waren Marggrauen darvber ghemacht, Geben vnd machen van rechter Romlicher kuniglicher vnd ouch vnser erblicher mach, die wir an der vorgnanten Mark gehat haben, mit rechter wissen in Crafft dieses bryffes czu haben, zu halden vnd erblich zu besitzenne vnd ouch damit zu tunde vnd zu lassende was im vuchlich ist, vnd alze eyn rechter warer Marggraue der vorgnanten Marck tun und lazen mak was vns, vnsern Erben vnd nachkomenden vnd alremenniklich vogehindert, doch mit sulchen voderscheit alzo hir nachbegryffen ist mit namen: Ab wir adir vnser Erbe mannesgheslechte adir ab wir die nicht ghewynnen, da vor Got sy, der Allerdurchluchteste ffurste Ern Wentzlaw kuning zu Behem, vnser liber bruder, adir syne erben mannes gheslechtes dy vorgnante Mark mit sampter kore. Ertzeamermeisterampte vnd aller ander vorgnanten iren ezugehorunge van deme itzgnanten Frederich adir synen Erben widder haben wolden, das denne wir adir vnse vorgnanten erben Mansgheslechte adir derselbige vnser bruder adir syne Erben mansgheslechten dye selbige Mark mit sampt der kore, Ertzeamermeisterampte vnd andern vorgnanten irer ezughehorunge van im widder koffen mo-

gen vmme virstunthåndert 1) tusend gulden vngers, zu welcher imme iare vns, vnsen Brudere vnd sulchen vnsen-Erben das vaget sulches wedderkopes, daz sy ouch vns vnd in allen cziten bestaten vnd ghehorsam syn sullen, ane allis vortzyn vnd wedderspreche. Es sullen ouch dy hundert tusent vnd funftzik tusent vngerschen guldenen die wir om uff dy houbtmanschafft der vorgnanten Marcke vormals vorscreben haben in dye itzgnanten virstunthundert tusent guldene gheslagen vnd gherechent syn vnd sullen ouch also denne so sulch wedderkoff gheschen ist alle dy brycue dy wir den vorgnanten Fredrich vnd synen Erben obir dy hundert tusent ynd funftzik tuseut vngerschen gulden vnd ouch ober dy vorgnante houbtmanschafft gegeben haben, abe vnd muchtlos syn vnd kevne crafft mer haben. Ab ouch der vorgnante Frederich vnd syne Erben gentzlich vnd gar van totes wegen abe geyn worden, da got vor sy, So sal dy vorgnante Marck mit sampt irer kore, Ertzeamermeisterampte vnd aller irer obgnanter zugehorunge uff vns vnd vnser Erben, adir ab dye nicht weren uff den vorgnanten vnsern bruder vnd synen Erben lediklichen wedder vallen. Es sullen ouch der vorgnante Fredrich vnd syne Erben ..... vorgnanten marke widder vns, vnsern vorgnanten bruder vnd vnser bevder erben vnd ouch die Crone van Behem ....... nach dy Crone widder sy, sunder sy sullen beyder syt met hulffe, Rate vnd dinste by eynander alle ezyt ghetruwelich blyben; Nemelich sullen derselbe Fredrich vnd alle syne Erben mit der itzgnanten Marke alzo lange sy die in haben vnd ouch mit allen vnd ichlichen iren steten, Slofzen vnd zubehorunge, vnd mit aller irer macht, vnd mit allen den daz sy itzunt haben vnd vorbaz ghewynnen werden in allen vnd ichlichen des rychs vnd andern sachen vnd gheschefften, nichtz vsgenomen by vns alle czÿt gentzlich, festiglich vnd ghetruwelich bliben, wedder allermannichlik, nymant vsghenomen. Dy itzunt gnanten syn Fredrich vnd syne erben sullen ouch by vnsern elichen lybes erben alle czyt blyben, in allen sachen vnd in alle czyt raten vnd helffen daz beste daz sy vormogen ghetruwelich

<sup>1)</sup> sic.

vnd ane alles gheuerde. Is sullen in allen vnd ichlichen vorghescreuen Stucken vnd articeln alle gheuerde gentzlich vnd gar vsghescheyden sin, vnd wir ghebyten ouch dar vmme allen vnd ichlichen ffursten vnd prelaten geistlich vnd werntlich, Greuen, herrn, Rittern, knechten, Mannen, Burggraue, vogten, amptluten, landrichtern, Richtern, Burgermeistern, Schepen, Radluten, Borgern vnd Inwonern aller vnd ichlicher Stete vnd dorffere, vnd allen andern zu der vorgnanten Marke ghehorenden und dar in wonenden ernstlich und festiclich mit dessen bryeffe, daz sý sich alle an den vorgnanten Fredrich vnd sýnen erben, als an rechten vnd waren Marggrauen zu Brandenborg vnd ire rechte erbherre vorbas mer holden vnd in alzo wonichlich ghelouen vnd hulden tun vnd in allen sachen ghewertich vnd horsam syn, ane alle irrunghe, vortzyn vnd widdersprachen, doch mit beheltnisse des widderkoffes alze vorbegriffen ist. Vnd wir saghen ouch dar vff alle vnd ichliche vorgnante ffurste vnd prelaten geistlich vnd werltlich, Grauen, Rittern vnd knechten, Mannen, Burchgrauen, voiten, Amptluden, landrichtern, Richtern, Burgermeistern, Scheppen, Radluten, Borgern vnd Inwonern alle vnd ichlicher Stete vnd dorffe vnd aller ander zu der vorgnanten Marke behorende ynd dar inne wonende, aller vnd ichlicher ire huldunghe, ghelobunghe de vns alse eynen rechten erbherrn ghetan, ledich ynd loz mit diesem bryeff. Mit orkunde dieses bryeffs, vorsegelt mit vnser koniglicher maiestat Ingesigel. Gegeben zu Constanz nach Christi ghebort virtzenhundert iar vnd darnach in deme funftzenden iare an suntte Philippi vnd Jacobi auent vnser Richs des vngerschen etc. in deme nunentzenczisten vnd des Romischen in deme funften Jare.

Mathhäusl. Archiv. Gleichzeitige Abschrift auf Papier. In sateinischer Sprache ist diese Urkunde gedruckt bei Buchscholz V. U. A. S. 179.

# CVI.

# 28. Märg 1417.

Jakob Ligen zu Falkenberg überläßt dem Rathe zu Berlind bas Patronatsrecht über einen Altar in der S. Marienkirche daselbst.

Vor alle die dessen Briff sin odder horen lesen Bekenne ik Jacob Liezen, wonasttich in deme dorppe tu Falkenberge, vor my, vor alle myne ersten geboren vnd vngeboren, vnd sunderliken vor mynen fedderen Clawes Liczen, dat ik mit witschappe, fulbord vnd weten myner frunde vogegeuen hebbe vnd gene mit kraffte des briffes den Ersamen, vorsichtigen Rathern der Stad Berlin, die nů sin vnd noch tukomende in demesaluen rade, sodan leyn vnd lygunge als ik gehad hebbe van mynen oldern vnd frunden, deme god alle gnade, in seliger dechtnifze thu deme altare gelegen in der kerken vnser liuen frowen tu Berlin, die gewyet ys in der Eren Sunthe Johannis ewangeliste, Sunte Bartholomewes des hiligen apostels vnd sunte Agaten der hiligen Junefruwen, vnd dat altar myn vedder her Nicol. Liczen wente hertu gehad hefft, so dat di vorgnante Rathern sollen mechtig wesen der leyn vnd lygunge, vnd wil em der eyn geweer wesen vor alle menlik. Vnd die leyn vnd lygunge hebbe ik den vorgnanten Rathern vpgegeuen sunder gifft vnd gafe, wen luterliken dorch gunst, forderunghe vnd dinstes wille, den sy mynen frunden vnd my gedan hebben vnd noch degelike dun mogen, des ik em truwelike danke. Ouk so wyse ik darup Ern Curd Wynse, deme ik dat altare vp desse tÿd der god geleygen hebbe an die vorgnante Rathern, die darmede vortmer or beleynde Cappellan schal wesen, vnd doch likewol he vnd nakomede Capellan des altares bydden scholen, in oren Missen vnd gebeyde vor die vorgnanten Liczen, dy des altares anheuere vnd bestediger sin geweset. Dat ik vorgnante Jacob Liczen alle desse stucken steden vnd feste vnuorrucket holden wil, so hebbe ik dat gefulbort vor dessen andechtigen Petro Filitz eyn apenbar schriner ys geweset in dessen saken, vor desse Erbar lude Hans Gysiken, Juspur

Schoneuel vnd Cerstian Melre, dy darthu gebeden sin tu tughe. Des tu cyner kentnifze hebbe ik myn Ingesegel witliken laten hangen an dessen briff vor my vnd mynen erffen. Datum Berlin anno domini Mo CCCCXVII. Sabato ante festum palmarum.

Marien : Rirchen : Archiv. Perg.; das Siegel ift wohlerhalten.

# CVII.

# 30. Januar 1419.

Der Kaland zu Berlin quittirt bem Rathe zu Coln über 74 Schock bohm. Groschen und giebt ben als Pfand besessen stralowschen See und eine Badstube zuruck.

Vor alle di dessen Briff syn odder horen lesen Bekenne wy her Jacob Tughow, thu deme male eyn deken, her Johan Lichtenberch, als eyn kemerrer, vnd wy gemeyne heren vnde bruder geisteliken vnd werltliken des kalandes tu Berlin, vor vns vnd vor alle vnse nakomelinge des sulven kalandes, dat vns die Ersamen vorsichtigen Burgermeister vnde Ratheren der stad Berlin wol tu danke betalet vnde vornûget hebben vir vnde seventich schok beymischer groschen pregerscher minte, der wi ein quid, ledich vnde lofz laten mit kraffte des briffes, vor die ierlike rente vnde rechtikeit di wy gehat hebben vp di see tu Stralow, vnd vp die stofe di nu besittet Henzel Bader, so dat wi gantz vorlaten hebben vnd vorlaton mit kraffte. des briffes, vor yns ynd vor alle ynse nakomelinge dessuluen vorgenanten kalandes, die obgenante tynse vnde yerliker, renten vnde rechticheit, der See vnde stofen als vp geschreuen steit, vnde wyllen em der latunge vnde kope eyn gewer sin. Des tu eyner kentnüsse dat wy dat stede ynde feste holden willen ane arch, so hebbe wy vnses kalandes Ingesigel witliken an [diss]en briff laten hangen. Gegeuen tu Berlin na cristis gebort virteynhundert vnde [in] dem negenteynden yare des sundages na sunthe Pauwels dage siner bekernus.

Ronigl. Geh. Staate: u. Cabinete: Arch. Perg., mit wohle erhaltenem Siegel.

# CVIII.

#### 22. Oftober 1422.

Wilke Makeprang stiftet-einen Altar in der Marienkirche zu Berlin, durch eine Schenkung von 50 Schock bohm. Groschen.

In nomine domini amen. Nouerint vniuersi [tenorem] 1) presentem inspecturi: Quod omnia que fiunt in tempore cum tempore elabi videantur Ideo necesse est, ut scripturarum suffragio sigillis appensis et testibus fide dignis illa bene roborentur. Hinc est quod ego Wilkinus Makenrank ciuis opidi Berlin, Brandeburgensis diocesis, et Barbara mea vxor legitima, ob diuini cultus, cui deo auxiliante totis nisibus intento mentis oculo intendere volumus, augmentum, et ob sempiternam parentum nostrorum memoriam et nostrarum animarum salutem dedimus et cum presente tenore damus quinquaginta sexagenas grossorum bohemicalium, cum omni iure et vtilitate perpetuis temporibus ad altare in ecclesia parochiali beate virginis in dicta Berlin situatum, in honorem beatarum virginum Barbare et Aldegundis, sancti Jacobi apostoli et sancte Brigitte ibidem dedicandum et mera beneuolencia de propria substancia dotandum. Volentes igitur predicti altaris presentacionem ad [me2)] predictum Wilkinum et ad filios meos vtriusque sexus et ad dominum decanum et ad fratres kalandarum [pertinere] 3) nec non ad Consules opidi Berlin, Saltem si ego sine filiis vtriusque sexus, quod deus auertat, discessero et moriar, Jus patronatus sine qualibet contradiccione perpetuis temporibus in solidum dinoscitur pertinere et quociescumque enenerit et vacauerit idem altare presentandum, tunc nulli alteri nisi ydoneo et pauperi sacerdoti de fraternitate kalandarum in Berlin, et pro quo ipsi domini de fraternitate intercesserint debeat legitime conferri, qui in omni celebracione missarum suarum pro Wilkino Makeprank et eius progenitoribus deo deuote debeat supplicare. In cuius rei euidenciam signum mei Wilkini predicti scienter est ap-

<sup>1)</sup> Zufat. 2) Zuf. 3) Zuf.

pensum. Testes vero huius donacionis sunt honorabiles viri Dominus Andreas Molner, tunc temporis notarius consulum in Berlin, Lodewich Wardenberch, Curt Sifurt et quamplures fide digni ciues in Berlin, quibus presens donacio plenarie constat. Datum Berlin anno domini Millesimo quadringentesimo vicesimo secundo feria quarta post festum Galli et Lulli confessorum.

Marien : Rirchen : Archiv. Perg. Das Giegel ift abgefallen.

# CIX.

## 27. Rovember 1423.

Churfurst Friedrich I. entscheidet einen Streit der berlinsschen und colnschen Einwohner, in Betreff des von den Lehngutern zu entrichtenden Schosses.

Wir Friederich vonn Gottes gnadenn Marggraff zu Brandemburgk, desz heiligen Rhomischenn Reichs Ertz-Cammerer vnd Burggraff zu Nurembergk etc. Bekennen vnd thun kunt offentlich mit diesem Brieffe vor allen den die ihn sehen, horen oder lesen: Vonn sollicher schelunge, vnwillens vnd zwytracht wegenn so sich dann vorlauffen vnnd gemacht habenn zwischenn vnsern lieben getrewen den Burgern zu Berlin vnd Colln, alfz etlichen vom Rathe vnd etlichen vonn der gemeinde die Lehengutere habenn auff eine seiten vnd ettlichen vom Rathe vnd etlichen von der Gemeinde die nicht Lehengutere haben auff die andere seiten, alfz vonn Schosses wegen, Nemlichen alfz die nicht Lehengutere haben vormeinen, dasz die, wehr sie sein die Lehenguter haben, solliche ire Lehengutere itzlichs stuck besonders, alfz viel das ist, bey iren eiden wirdigen sollen, alfz lieb es ihnen auff die Zeit ist, vnd die helffte daruon vorschossen sollen gantz aufz. Vnd alfz dargegen die Lebengutere habenn vormeinen, es sey von alters herkommen vnd ein wilkure geschehen, daz itzlich stuck gelts, es sei besatzt oder vmbesatzt, angeschlagen sei worden zu funff schocken, dauonn sie dann die helffte alfz drittehalb schock vorschossen sollen etc. Vnd alfz wir in den sachen rede vnd wiederrede vff beide seiten wol gehoret vnd vernom-

men haben, vnnd sie auff beiden seitten mit frever wilkure solcher sache gantze hinder vns kommen vnd gegangen sein, alfzo wie wir sie darumb entscheiden vnnd aussprechen, dasz sie das gegen einander getrewlich halten sullen sunder alle argk, alfz sie vns dafz auch vff beide seitten geredt vnd vorsprochen haben. Defz scheiden vnd sprechenn wir zum ersten, dasz aller vnwille, schelunge vnd zwytracht, wie sich die zwischen ihnen vnd allen den die darunter gedacht oder gewandt sein, gemacht vnd vorlauffen haben, bisz vff diesen heutigen Tagk, als von des Schosses wegen ganz abe vnd eine gesonte vnd gerichte sache sein sol vnd kein theile das gegen dem andern nymmermehr eiffern, andern noch in argk gedencken sol, weder mit wortten noch mit wercken, in keine wiefze, ohne gefehrde. Demnach scheiden vnd sprechen wir: dasz alle die die Lehengutere haben oder gewinnen dieselben Lehengutere hinfuro nach datum ditz Brieffes, alliz offte sich dasz geburete, nicht hoher alsz die helffte dauon, alfz lieb sie die dann in derselben zyte habenn, vorschossen sullen, sonder alle wiederrede vnd ohn gefherde. Wer ouch ob sie hinfur in diesem vnserm ausspruche, vnd entscheidunge keinerlei zweyunge vnd vnwillen gewönnen oder haben werden, alfz offte das geschege, des wir zu Gotte nicht hoffen, so behalten wir vns, vnsern erben vnd Nachkommen solchen aufzspruch vnd entscheidung zu leuttern; und wie wir, vnsere erben vnd Nachkommen solche leuterung alfzdan thun werden, das sol also von beiden theilen getrewlich gehalten werden, sunder alle wiederrede vnd ohn gefherde. Defz zu warem vrkundt geben wir itzlicher parthey diesen vasern ausspruch vnd entscheidtsbrieff mit vnserm anhangenden Insiegel vorsiegelt. Das ist gescheen und der Brieff ist gegeben zum Berlyn des Sonabents nach Sanet Katharein Tagk nach Christi vnsers herren Geburt' viertzehenhundert Jahre vnd darnach im drey vnd zwantzigsten Jahre.

Colniches Copiarium G. 219.

### CX.

### 22. December 1427.

Die Rathleute zu Frankfurt erklären sich nach einer Aufs forderung der Rathleute zu Berlin und Coln bereit, zu einer Tagfahrt einer Sendung an den Markgrafen.

Vnseren fruntlikin willigen dinst voran bereid. Ersamen wisin hern vnd frundes! Juwen briff vns gesant hebben wi gutlikin entphangen vnd willin dat in aller mate med den stedin vmme vns gelegin bestellin na Juwer beger, vnd willin dy vnsen up den enthaftigen dach, alze des Sundages in den Winachten, by Juwer Ersamicheit to dem Berlin hebben. Sunderlik liuen hern, so gy vns schriuen to vnsem gnedigin alden hern to senden etc., so sint wi wol tu rade wordin, vnd willin to vnsem hern vnd sinen gnaden senden. Dunket vns gut, afft gy ouk hen sendin willin med den von Brandenborch, dat gy Iw dorto berededen, Wen wi nu up densuluen dach to Berlin komen, dat man von stunden von dem dage up toege ane grotter hindersprake. Vnd bidden, den von Brandenborch dezgelikin ouk schriuen, dat sy sich welden dorto schicken. Geschrewen am Mondage na Thome etc. anno domini etc. XXVII. Ratmanne to Frankenfoerde.

Huffchrift:

Den Ersamen wisin Borgermeistir vnd Radmannen der Steede Berlin vnd Collen vnsen gunstigen frundin vnd guden forderern.

Rathhausl. Arch. Papier; Spuren eines rothen Wachssiegels.

### CXI.

# 7. Oftober 1430.

Die Nathleute zu Berlin ersuchen ben Rath zu Magdes burg, die dortigen Burger Bethe und Tyle Losen zur Zurucknahme ihrer beim kaiserl. Hofgerichte gegen bie

Stadt Berlin, angestellten Rlage, ju vermogen.

Vnsen willigen steden dinst tuvor met gantzeme flite. Ersamen heren liuen besundern gunstigen frunden! Wy klagen vnd vorkundigen Jwer ersamen vorsichticheit ganz swerliken dat wy vnd vnse medeborger geladen syn vor Dpl. Beitr. Ih. Urfunden.

dat hilige Romische rikes houegerichte van Bethen vnd Tylen Losen iwer medeborger sake wegen, so als iw vorsichtige ersamecheit egentliken wol wert fynden in desser afschrift vnd ladunge vnd wy vnd vnse medeborgere en ny vorsete syn worden med vnfz in deme gerichte, ok vnse gnedige here dy Marggraue ouer vns vnd dy vnseren gelikes vnd rechtes allent tid mechtich is gewesen vnd noch ys; dar vmme dunkit vns wol dat vns gantz vngutliken van den Jwen dar an ys geschyn. Dar van bidde wy dinstliken ersamen liuen heren! dat gy iwe medeborgere, vpgnauten Bethen vnd Tylen muchten vnderwisen, dat sy bestelden, dat sodan ladunge vnd recht affgedan worde gentzliken nach deme dat wy vnd vnse medeborgere dar an nicht schult hebben. Weret ok dat it nicht geschege vnd wi muge, arbeyd vnd koste vinme deden, So kunde wy des nicht gelaten, wi musten sodan schaden vnd koste wedder vorhalen med rechte an iwe medeborger, dat wy doch sufz vngerne deden, wen wy allewege gerne dye Jwen vorderunge, dinst vnd guden willen med vns bewisen, so wy truwclikest konen, als Jwer ersamicheit wol witliken ist. Vnd bewisit vns hyr guden willen yn; des wille wi gerne vordynen, vnd begeren des eyn beschreuen antwerde. Datum sub secreto ciuitatis anno domini etc. Millesimo quadringentesimo trecesimo sabbato ante festum Dyonisii et sociorum eius.

Borgermeistere u. Radmanne to Berlin etc.

Den Ersamen etc. Borgermeisteren viid Radheren etc. der Stad Magdeborg etc.

Rathhausl. Urch. Fasc. X.; gleichzeitige Abschrift auf Papier.

### CXII.

### 1 4 3 0

Entscheidung des Kaiserlichen Hofgerichts zu Nürnberg in der Rechtssache mehrerer Burger zu Magdeburg wider die Städte Frankfurt und Verlin und Burger zu Salzs wedel, Stendal u. f. w.

Wir Graf Johann von Luppsfen Lantgraf zu Stulingen vnd Herr zu Hohennack Bekennen vnd thun kunt offembar mit disem brief allen den die Jn sehen oder

horen lesen, das wir von geheifs und befelhnus wegen des Allerdurchluchtigisten fursten vnd heren hern Siegmunds von gots gnaden Romischen kunigs, zu allen czyten merers des Richs vnd zu Vngern, zu Beheim, Dalmacien, Croacien etc. Kunigs, sin vnd des heilgen Richs hofgericht besessen haben, zu Nuremberg in der Burg, vf diesen tag als diser brief gegeben ist, vnd das daselbst fur vns kom in gericht der durchlüchtigist fürst vnd herre her Fridrich Marggraf zu Brandemburg, des heiligen Romischen Richs Ertzkamerer und Burggraf zu Nuremberg, vnd bracht für in gericht die gulden Bullen vnd liefz do lesen vnd verhoren das eylfte Cappitel, dorinn von freyheite der kurfürsten dasselbe cappitel nach dem latin zu tütsch gemacht was, vnd lutet also: "Wir setzen auch, daz keine Grauen, Bannerheren, Edel, lehenmannen, Burgmanne, Ritter, knechte, Burgere oder keine andere personen der kirchen zu Cölne, zu Mentze vnd zu Triere vndertan, welches states, wesens, oder wirde die sin, von dheines elegers vorderinge wegen ufzer dem lande vnd ende derselben kirchen und Iren zugehorungen zu dheinen andern Richtstule oder dheines andern gerichte dann der Ertzbischof zu Mentz, zu Trier und zu Colne in vergangen zyten geladen möchten werden oder hinfur zu ewigen zyten sollend oder mogent gezogen oder geheischen werden. Vnd ob wider dise geinwertige gesetze die vorgen. undertan der kirchen zu Trier, zu Mentz oder zu Colne oder dheine eyner oder me von dheines fürderunge wegen zu dheinem Richtstüle vmb dheine sache die in dem Rechten genant sin criminalis, ciuilis vel mixta, oder vmb dheine gescheffte vizer dem lande oder ende der vorgen. Kirchen oder Irer einer geladen wurde, die sollent zumale nit schuldig sin, sieh zu stellen oder zu antwerten vnd die fürheischunge oder furfarunge und vrteil, die ein sach nit besliessen oder die ein sach besliessen, von dem vizwendigen Richtern wider die, die nit sint komen, gesprochen oder geschehen sint oder die geschehen oder gesprochen werden, vnd gebodte, vnd der vorgeschriben dinge volbringung vnd alles das darufz oder Irer dheinem in dheine wise volgen oder vnderstanden oder gescheen mochte werden, erkennen wir an ym selbs vn-

mechtig vnd setzen dortzů offentlich, das keinem Grauen, Baunerherren, Edelen, lehenmanne, Burgmanne, Ritter, Knechte, Burgere, gebüre vnd zuleste keiner person solichen kirchen undertan oder Ire Inwonere, welches states, wirde oder wesens die sin, von den processen vnd vrteiln, die ein sache nit besliessen und auch die ein sache besliessen, oder gebotden solicher Erzbischoue vnd Irer werntlicher Amptlute oder derselben folbringunge, die wider sie in dem erzbischofflichen oder der vorgen. Amptlüte gericht gescheen oder gesprochen sint oder hinfur gehabt, gesprochen oder gescheen werden, herleubet sy zu appelliren zu dheinem andern Richtstüle alslange den clegern in den vorgeschriben ertzbischofen vnd der Iren gerichte recht nit versaget ist worden. Wir-setzen auch, das die berüfunge die darwider gescheen sind nit zugelassen werden sollen, vnd verkunden die vntogig und vnmechtich. Aber ob das rechte wurde, So sy allen vorgeschriben alleyne zu dem keiserlichen hofe und dem richtstule oder verhörunge des Richters der ane mittel in dem keyserlichen hofe zu zyten daz gericht besitzet vnd auch alsdann zu keinem andern ortlichem oder gesatztem Richter den, den das rechte nit versaget ist worden, erleubet sich zu berufen; was aber wider diese vorgeschrieben dinge getan wurde, sal an ym selbs vnmechtig sin. Dasselbe gesetze wöllen wir volliclichen herstrecken in aller maße und wise als vorgeschriben stet, in craft des geinwertigen vnsers keiserlichen gesetzes zu dem herluchten dem pfaltzgrauen by Ryne, dem hertzogen von Sachsen, dem Marggrauen von Brandemburg, wertlichen und leyen kurfürsten, Iren erben, nachkommen und undertan." Vnd redt daruf durch sinen fursprechen: Als man do wol gehört het, das er und andere sin mitkurfürsten von keysern, von keysere Karl, seliger gedechtnüsse, in der gulden Bullen vorsorgt und hoch gefryet weren, das man die Iren für dheinen andern Richter noch richtstüle laden oder fürheischen sulle, doruber weren die sinen viz der Mark von Brandemburg, mit namen die Burgermeister, Ratmannen und Burger gemeinlich der Stedte Frankfurt an der Oder und Berlin, Hans Buche und sin Sun Walter Walters vnd sin Sun, Burger zu Soltwedel, Hans

Bucholt und Dreus Bucholt, Hans Ellings, Heynen, Heynen Leyden Sun, Peter Rickman, Kune Plun Haselmans Sun, Conrad von Calue, Burger zu Stendel, von clage wegen Wygands von Sünborn von sinen vnd Tylen und Beten der Losen, Burger czu Meidburg, vnd Irer gesellschaft wegen fur des heilgen Richs hofgericht Also were er do vnd bete: die-wider zu hergeladen. wisen vf soliche fryheite als man do gehort hed, So wöllt er bestellen, das den clegern Rechts genüge widerforen solt, als sich das geburt. Do wider Hans Lang von sinen und des vorgen. Wygands und Irer gesellschaft wegen redt ouch durch sinen fürsprechen: er getrut man sollt sy nicht widerwisen, Sy hetten die Burgermeistere, Ratmanne und Burgere gemeinlich der Stedte Amsterdame und Leyden vnd etliche andre lang zyt in Acht und Aberacht gehabt, vnd beten vf sy ervolgt vnd erlangt, doruf heten sie etlich derselben Irer Echtere vnd Aberachtere habe und gute hinder den vorgen. geladen angefallen und mit dem rechten verbotten, vnd were in von des hofgerichts wegen als in dann an dem hofgericht zu Strübingen ledst mit vrteil erteilt were, gebotten, das sy In soliche habe volgen lassen solten etc. Dorumb getrut er, man solt Sy nicht wider wisen vnd wolt doruf sin Aberachtbrief, volgbrief vnd andere brieue han lafzen Doruf der vorgenannte Marggraf redt: er wollt souern in das Recht nicht treten, dan er getrut man solt Im di sinen wider wisen, nachdem vnd man gehört hett, das er vnd andre sin mitkurfürsten des gar hochversorgt vnd gefryet sind, So wolt er den clagern Rechts genug von In lassen widerfaren. Do fragten wir die herren und Ritter dy by vns an dem hofgericht sassen des Rechten; die namen In dorûmb ein gespreche vnd erteilten dornach alle einhelliglichen dorumb als Recht ist: Man sollt dem vorgenannten Marggrauen die obgeschriben geladen widerwisen, und derselbe Marggrafe solt schaffen vnd bestellen. das den clagern volkomens Rechten geholffen wurde in Sechs wochen und dryen tagen nechst komend nach dem tag als Sy das erforderten. Vnd solle der vorgeschriben Marggrafe In vnd allen den dy Sy mit In zu solichen Rechten bringen, fry sicher geleit zu dem Rechten vnd

wieder douon bifz an Ir gewarsam geben yngeuerlich. Vnd also wisen wir die obgeschriben Burgermeistere, Ratmane vnd Burgere gemeinlich der Stete Frankfurt an der Oder vnd Berlin, Hansen Buche und sin Sun Walther Walthers und sin Sun, Burgern zu Soltwedel, Hansen Bucholt und Dreus Bucholt, Hansen Ellings, Heynen Hennen Leiden Sim, Peter Rickman, Kune Plon Haselmans Sun, Conrat von Calue Burger zu Stendel wider fur den vorgenanten Marggrauen in der mafz, als vrteil vnd Recht geben hat vnd obgeschrieben stet. Vnd wan vder partye des alles mit vrteil Brief zu geben erteilt ist, dorumb geben wir disen brief, versigelt mit des vorgenanten hofgerichts anhangendem Insigel. Geben zu Nüremberg des nechsten Montags vor Sant Peters tag ad kathedram nach Christi geburt viertzehenhundert Jar vnd dornach in dem Eyn vnd drissigisten Jaren.

Pe. Wacker.

Mathhausl. Arch. VI. 70. Perg., mit dem etwas beschädigs ten großen Siegel des Raiserl. Hofgerichts, auf deffen Ruckseite das kleinere eingedrückt ift.

## CXIII.

# 20. Januar 1431.

Die Burgermeister, Rathleute, Gewerke, Gilbemeister und bie gemeinen Burger zu Berlin bestellen einen Bevolls machtigten in einer beim Kaiserl. Hofgericht von Wygand von Sunnenborn und ben Gebrüdern Losen gegen sie angebrachten Klagesache.

Wy Borgermeistere, Radmanne Werke vnd Guldemeistere vnd alle gemeyne Borgere der Stad Berlyn Bekennen und betugen met dessen vnsen open briffe, vor allen dy en syen horen, oder lesen vnd besundern vor Jw hochgeborn ffursten heren Johan palatzgreue by ryne vnd hertzogen to Beyern des helygin Romischen Richs hofferichter, dat van sulker lladunge wegin alse dy van der vorsichtigin Wygant van Sunnenborne, Tylen und Beten Losen, gebrudern, vor des Allerdurchluchtigisten ffursten vnd heren heren Sigimundes Romischer kuningk, to

allen töden merer des Richs und to Vngern, to Behmen, Dalmacien, Croacien etc. kuningk hoffgerichte geschin is, dat wy met lide eyner clocken tosamene geheyschet vnd to hope komen syn und hebben vor vns allen ynd igliken besundern van vnser Stad wegin gegeuen vnd geuen vn craffte des briffes vuse ganze vullemacht vnd gewalt dem Ersamen Tilemans Berbom: vns yn sament oder besundern to verantwordin, to gewyn vnd to verlust, to mynne vnd to rechte, wu sik dat gefugin muchte, in den saken vorsprekyn to bidden vnd to beholdin, kuntschap vnd tuchnisse vortobringen, temelike eyde vor eynen igliken efft dat sik so gebord to sweren vnd allent dat to dunde dat wy suluen yn sament oder besundern efft wy yn dem hoffgerichte genwordich weren dun muchten, eynen andern oder mer procuratores vnd vorstender yn syner stede yn den saken to setten, en oder sy to gericht to stellen ynd vullemacht van vnser wegin to geuen vnd to beuelen dy sake to verstande von anbegynne wente an dat ende vnd den oder dy norstender oder procuratores, offt Tilemanns Berbom van vnser wegin güd vnd nutte duchte, weder ropen moge und auer yn syn oder yn or stede eynen andren oder mer to setten, vnd alle ander dingk van vnser wegin to dunde vnd to laten dat cynem igliken cylyken procurator oder uorstender van rechte togelaten is to dunde, efft id ok wol sodane saken weren dy besundere beuelunge van dem rechte eyscheden; vnd wes dy genante Tylemannus Berbom daran deyt vnd latet dat is vnse gude wille, vnd willen dat stede und vaste bebben und holdin. wy met desser settunge vnd makunge vnsers uorstenders vnd procuratoris nicht wederrupen vnsen uorgesetten vorstender in dessen saken, nemelich unsen lyven medesworen Peter van der Groben oder dy genen dy he vulmechtich het gemakt Sunder wes he gedan het oder vortan devt, wil wy ok stede vnde vaste vnuerrucket holdin. Des to bekantnisse vnd to getuge hebben wy vnser Stat Secret witlike laten hengin an dessen briff dy gegeuen is to den Berlyn na godes bord virtevnhundert Jar darna yn deni eyn vudruchtichsten Jare, yn deme daghe Fabiani und Sebastiani der hilgin Mertelere.

Rathhausl. Archiv VI. 69. Perg.; Giegel.

# CIV.

# 1. Februar 1431.

Die Nathleute ber Städte Alts und Neustadt Brandens burg, Berlin, Coln und Frankfurt verbinden sich zur Aufrechthaltung ihrer Nechte und wider Gewalt.

Wy Radmanne vt den steden in der nyen marke tu Brandemborch, dy nu syn vnde na tukomende synt, Nemeliken der Olden vnd Nÿenstad Brandemborch, Berlin, Colnn vnde Ffrankenforde, Bekennen vnde betugen vor vns eyn Rad dem anderen, Dat wy med Rade ynd yulbort vnser Borgere gemeyne vns eyndrechtliken hebben vorevnet vnde vorbunden vnde willen vnuorrugket vestlike liolden sulke stucken vnde artikel, alze bir nageschreuen stan: Thum irstenmale sette wy vnde willen, wes dy stede vnde land brife vnde bewisunge hebben ouer lehen, erue odder eggen vnde bestedunge der lande fryhegt. rechticheÿt vnde alde gewonheit, dar wil wy alle eyndrechtliken by bliuen. Echt wil wy vnd setten, weret dat ymand van mannen odder Borgeren in vnse eynunge were, dy lehen hadde von geystliker odder werltliker herschop vnde darouer nicht brife hadde vnde doch in ruweliker were sete, den schole wy vnde willen vordedungen vnde by rechte vnde na olde gewonheit behalden der lande. Vorbat mer sette wy, weret dat ymand worde utgeladen, man odder Borgere van geistliker odder werltliker herschapp, dy stad dar he yn geladen werd, dy schal en vordedungen alze sik seluen vnde nicht laten hen thÿn; vnde is des nod, so scholen sy dy anderen stede eyn deel odder alle dartu vorboden, vnde wen sy vorboden, dy scholen dar tu komen vnde helpen met truwen, dat he by rechte blyne. Echt sette wy vnd willen, weret dat ymand ennyge stad wolde entweldigen orer fryheit, erues odder lehenes, eygendom odder ore alde gewonheit odder rechticheit, so schole wy alle stede dy stad by orem rechte, fryheit vnde wonheit helpen behalden; Ok desseluen gelik eynen isliken Borger in den Steden, odder manne dy dar vmme beseten syn, schole wy vnd willen helpen med flyte, dat sy darby blyuen vnde van oreme rechte nicht werden gedrungen. Echt sette wy vnd willen, dat syk neyne stad enniges dinges ouergeuen schall, dat anderen steden odder landen med anlangen odder ruren moge, dat sy denne met willen odder met vulbort aller stede ynde der manne. Ok wil wv vaste holden, wat eyner stad angeÿt dat schal vns allen steden met eynander angan vnde scholen darby bliuen, alzo dat wy alle " mid evander by eren vnde by Brandenborgeschen rechte willen bliuen, alze wy alle dar mede begnediget syn van oldere vnde bestedunge der lande. Vorbat mer wil wÿ dat sik nevne stad schal setten noch werren in der ander stad fryheid odder rechticheit; oft dat geschege so scholen dy andere stede vmmelangk der twier stede thume like vnde thume rechten mechtich syn. Ok weret, dat ymant van der stede wegen odder mannen redde vnde spreke der stede. manne odder des landes not odder eyner stad besundern, vnde worde ymand demseluen dar vmme vngnedich vnde demseluen wolde vndaet ouerseggen oder sede, des schole wÿ vnde willen nicht gelouen vnde scholen en ÿo dar by beholden, dat he dar vmme neyne not noch schaden lyden schal, wedder an liue noch an gude. Weret ok dat ennyge stad van desser cynunge wolde treden oder trede vnde nicht vaste hir by blinen, dyselne stad schal hulpe vnde rades aller stede entsettet syn. Ok wolden dy man by desser eynunge nicht syn odder blinen, so wil wy stede alle doch desse eynunge vaste vnde gantz holden vnde en schal yns nicht hinderliken syn. Ok welker stad, manne odder Borgere dy stede tu deme gelike vnde rechte nicht mogen mechtich syn, den wil wy med der eynnungen nicht vordedungen. Echt so syn wy eyn worden vnde willen holden, dat men yo dy Rofer, dy dy land beschedigen, hinderen schal in dy stede, war men sy ankompt; vnde eyne stad schal der anderen ore vyande vnde Rofere beschreuen geuen, wy dy synd. Weret ok dat ennyge stad dÿ in desser eynnungen is, wes sunderlikes derfaren kunde, dar en allen macht an gelegen were vnde darvmme dy stede vorboden muste, wat denne dy vorbodunge kostet, dat schole wy vnd willen gelike legeren vnde den schaden lyden. Ok schole wy vorgenanten stede alle iar cyns-tuhope komen, an deme Sundage Tri-

nitatis, in den irsten iare tu Brandemborgh, in dem anderen yare tu Berlin vnd Coln, darnegest tu Ffrankenforde vnde vordan dy vmmereyfze in den vorschreuen steden alle iar so tu holden, uppe dat eyne islike stad ore schelunge vnde gebreke dar vorkundigen moge vnde dar mede desses brifes cynunge vnde alle gesette by achte beholden moge. Alle desse vorgeschreuen stucken vnde artikel lone wy Radmanne ut den steden ergenant, vor vns vnd vnse nakomen, eyne stad der anderen stede vnde vaste tu holdene in guden truwen, sunder weddersprake, bose vnfall vnde allerleye hulperede. Des tu orkunde vnd evner groteren Bekentnifze dat wy dyt wol holden willen, so hebbe wv med wolbedachtem mude vnser stede Secret witliken laten hengen an desse eynunge vnde gesette, dÿ geschrenen synd in der stad Berlin na Cristi gebort virtevnhundert iar yn deme evn vndedrittigisten iar des dunredags na Sunte Pauwels dage Conversionis.

Rathhausl. Arch. VI. 71. Bon 5 Siegeln ift nur noch das der Stadt Frankfurt, in rothem Wachs, vorhanden.

# CXV.

# 10. Februar 1433.

Churfurst Friedrich befreit die Burger zu Berlin und Coln von der Entrichtung des Zolls und Geleits in der Mark Brandenburg, mit Ausnahme zu Saarmund, Plauen, Belig, Wriegen und Oderberg, und verordnet, daß alle Streitigkeiten derselben mit andern Ständen in Zollsachen vor ihn und seine Nathe gebracht werden sollen.

Wir Fridrich von gots gnaden Marggraue zu Brandenburg, des heiligen Römischen Reichs Ertzkamrer und Burggraue zu Nüremberg Bekennen offenlichen und bezeugen mit disem brief für uns, unser erben und für alle unser nachkommen Marggrauen zu Brandenburg und darttzü fur alle dieiene den dise nachgeschreben sachen in künfftigen zeiten ymmermer mügen rufen oder antretten, das wir haben angesehen treffenliche maninguelticlich trewe dinste unser lieben getrewen Ratmannen und gemeynen Burgern der Stette Berlin und Cöllne, die sie

vns, vnserm lieben Son vnd der herschafft offt vnd maninguart getan vnd erzeugt haben vnd in kunfftigen zeiten furder mer tun mugen, vnd haben sye vnd alle ire nachkommen, Burgere zu Berlin vnd Collne, mit Rate vnser lieben Ratgeben willielichen mit wolbedachtem mute begnediget vnd gefreyet von den zöllen vnd geleits wegen in der Margk zu Brandenburg, zu wasser vnd zu lannde, begnedigen vnd freyen sy in crafft dits brieffs von den zöllen, also das sy in ettlichen Stetten süllen zolle geben, vnd zolles frey vnd ledig sein in der Margk zu Brandenburgk in nachgeschribner weise: Zum ersten, ein itzliche Burger zu Berlin vnd Collne, die zu Trebin vnd Sarmund überfaren sol geben von iglichem pferde zwen pfenning, von einem geuerbten Tuche zwen pfenning, von einem vngeuerbten Tuch einen pfenning, von einem zentner pfeffers vier pfenning, von einem vordel parchants zwen groschen, einer tunne pleyfische zwen pfenning, einer tunne hechts vier pfenning, einer tunne Aels vier pfenning; sunder alle gesnydten gewande, hosen, mûtzen da sullen sy keynen zolle von geben; von einem schock sicheln sullen sie geben ein scherffe, von einem decker leders vier pfenning, von einer tunne swerer Stockfisch vier pfenning, einer tunne Store vier pfenning, van einem vafze weins sol man geben ein Stubichin weins, vnd für das Stubichin sol man geben souil gelts als ein Stubichin weins wert ist, auff das man dem kauffman sein gut nicht vernicht. Fürdermer sullen sie geben von einem Sacke wolle zwen pfenning, eyner tunne Honigs vier pfenning, einem zentner kessel vier pfenning, von dem sechtzig eysen vier pfenning, von einer Rollen leynwat die einer Tunne swer ist vier pfenning, eymem vasze kremerey vier pfenning, von einer Tunne herings einen pfenning, von einem vngehawen Mulstein zwen 'pfenning, von einem gehawen Müllstein vier pfenning, von einer Tunne swers flachs oder hannffs zwen pfenning, von einem fasz Stahels zwen pfennig, von einem zentner swer wachs zwen pfenning, von einem zentner swer Talges einen pfening, vnd alle gewegen gute vnd habe von gekrewte gibt von itzlichem zentner vier pfenning; aber ein gewantsneider, der

da überfert mit seinem Sneydgewannt es sey gesnydten oder gantz, der sol frey sein vnd nichts geben, desgleichen ein kremer oder kesselfürer, die sullen auch frey sein, wenn sie damit ir kremerey, kessel, grappen vnd mit ander kauffmanschatz uberfaren zu den Jarmerekten bynnen landes in der Marcke, vnd sullen dann da keinen zolle noch geleite geben. Darüber sullen die genanten Ratmanne vnd gemeyne Burgere zu Berlin vnd Collne die nu sein vnd zukunfftielichen werden mugen über solich vorgeschriben zolle zu Trebin und zu Sarmunde alles zolles vnd geleits frey vnd ledig sein vnd sullen nicht geben von allerley ware vnd kauffmanschatz wenn vor ist geschriben. Zu Plawen sullen vnser genante Burgere also zollen, das sie von iglichem wispel rocken, den sie vor Plawen überfüren geben süllen einen schilling pfenning, vnd von einem last mel auch einen schilling pfenning. Fürdermer süllen sie zu Plawen von aller ir ware vnd kauffmanschatz alles zolles frev sein vnd nichts geben. Fürdermer zu Liebenberg vnd Munchberg wer da kauffmanschatz überfüret von Burgern zu Berlin vnd Cöllne, der gibt von itzlichem pferde vier pfenning; wer da aber kein kauffmanschatz überfürt der sol nicht geben, sunder er sol da alles zolles frey sein. Zu Pelitz vnd zu der Briessen bey der Oeder gelegen sullen vnser gnanten Burgere nicht mer wen einen Deisselpfenning geben, vnd sullen da alles zolles frey sein. Fürdermer, was vnser Burgere von Berlin vnd Collne guts vnd kauffmanschatz auf die Oeder vnd auch uber launde bringen wenn zu Odersperg, vnd ir kaufmanschatz durch die prucke nicht füren, sunder zu Odersperg auff vnd nyder legen, dauen sullen sie keinen zolle geben und alles zolles frey sein. Was sie aber guts vnd kauffmanschatz, das zollpett ist, durch die Prücke fur Odersperg die Oeder auf oder nyder füren, dauon süllen sie nicht mer wenn den halben zolle geben. Daruber sullen sie alles zolles zu Odersperg gefrevet bleiben. Vber solich vorgeschriben Zölle vnd freiheit der Zölle in den vorgeschriben Stetten, so begnedigen vnd freven wir furdermer fur vns, vnser erben vnd alle vnser nachkommen mit volkommuer gnade vud freyheit der Zolle in der Margk zu Brandenburg vnser egenante Ratmanne gemeyne Burgere vnd Burgerinnen die nu sein vnd zukunfftielichen werden der Stette Berlin vnd Cöllne, also das sie alle vnd ein itzlicher besunder alles zolles vnd geleits innen vnd aussen allen Stetten, Burgen, Slossen vnd dorfern, one die vorgenanten aufzgenommen Stette in der Margk zu Brandenburg, zu wasser vnd zu lande sûllen sein gefreyet vnd dauon gelediget bleiben. Vnd wir ledigen vnd freyen sie darob in crafft dits brieffs zu ewigen zeiten zolles frey zu bleiben, aufzgenommen die zölle die ettliche vnser herren, Manne oder Stette von vns erblichen besitzen vnd haben, dieselben süllen doch vnser egenante Eurgere von Berlin vnd Cöllne mit den zöllen nicht besweren, anders dann von alter herkommen ist. Wurde aber evnche zwytracht zwischen ine vmb die zölle, so wollen wir sie an beiden tevlen fur vns vnd vnsern Rate heischen vnd bescheyden, ir beweysunge an beiden teylen verhören. Wurde dan von vns vnd vnserm Rate erkannt, das vnser egenanten Burgere zolles pflichtich weren, das sie den geben; erkennt man aber das sie keinen zolle geben solten, so sullen sie zolles vnd geleits frey bleiben, vnd wir wollen vnd sullen sy schutzen vnd beschirmen nach vnserm vermugen mit gantzem ernst, das sie ye bei solichen gnaden vnd freiheit der zölle bleiben one alle generde vnd pose einfundunge. Vnd des alles zu vrkunde geben wir ine disen brief mit vnserm grofzen anhangenden Insigel versigelt der geben ist zu Cadoltzburg am Dinstag nach Sant Dorotheen tag nach Christi vnsers herren geburt viertzehenhundert iare vnd darnach im drey vnd dreissigisten iare.

Rathhausl. Archiv VII. 72. Perg. Das an der Urk. hans gende große Reiterstegel ist beschädigt. Kufter IV. 178. ist incorrect.

## CXVI.

# 23. September 1435.

Die Burgermeister, Nathleute, Viergewerke und Gemeinheit der Stadte Berlin und Coln ertheilen dem Johanniter-Orden einen Revers, über die erkauften Guter Tempelhof, Niedorf, Mariendorf, Marienfelde 2c.

Wy Borgermeystere vnde Radmanne, virwerke vnde gemeÿnheÿde der Stede Berlin vnde Colen Bekennen openbar vor vns vnde vnse nakomende Radmanne, vierwerke vnde gemeÿnheÿde der gnanten stede Berlin vnde Colen, vor allen dy dessen briff syn, horen odder lesen, dat wy den Eÿghen Tempelhoff vnde dy dorpere Tempelhofe, Rigerstorpp, Margenfelde vnde Margendorppe, met allen vnde ieweliken eren tubehorungen, wy men dy benumen muchte, darthu heyden, Busge, welde vnde nemeliken dv See genant dy Hegesce, so alze wy dy von deme werdigen Bruder Balthazar van Sliewen, ordinsz Sunte Johans des hilgen hospitals to Jerusalem, in der Marken, in Sassen, in Wendlande vnde in Pomeren Meystere vnde gemeÿne bidigere vnde syme orden recht vnde redeliken gekoft hebben, vmme vir vnd twintighundert schok negenvnde druttig schok vnde virtig groschen an Bemisgen gelde, van demesûluigen herren Balthazar van Sliewen obgenanten meÿstere vnde syme orden tu eyme ewigen rechten lehne entphangen vnde em vnde syme orden daruan gelouet hebben truwe vnde gewere tu synde, alze berue lude oren herren van rechte vnde wonheyt bilk dun vnde syn sollin, entphan vnde gelouen dat in kraft dessis brines so ane arg vnde geuerde tu holdende, dÿsclue vorschreuen Summe geldes vnse obgnante herre dy mevstere van des Ordins wegen weder am Slote, Stad vnde land Swibbeszin gekeret vnde gewant het, vnde wanner desse vorgenante vnse here dy meystere dodishalnen afegegan is, dat god lange afwende vnde andere meystere in desser Balleÿen gekoren werden vnde gesettet desseluen ordins, wu vake vnde dicke dat geschÿt van den vnde giweliken synem nakomenden meystere vnde orden,

wollin vnde sollin wy vnde vnse nakomelinge den eygen Tempelhoff vnde dorper vorgnannt, med allen eren tubehorungen, dorch dren vnser Borgermeyster vnd twen, dren odder viren vnser Radmannen vt beeden steden vorguant, van aller Borger wegen beyder Stede entphan vnde en darvan ane eyde gelouen truwe vnde gewer tu syne, alze berue lude oren herrn van rechte vnde wonheit bilk sin sollen. Doch dorfen wy vnde vnse nakomere der lehne nicht er odder vorder suken noch vorderen, it komen denne dy kumftigen meystere in vnser stede eyn, Berlin odder Colen. Wen vns dat witlik wert, denne sy vns dÿ lehn reken vnde lyen sollen, ane gift vnde gaue, na lude des genanten vnsers herrn des meysters brife yns darouer gegenen. Tu orkunde hebbe wy vnser beeder stede Ingesegele med rechter witschapp an dessen briff laten hengen. Gegeuen vnde geschreuen na Cristi vnsers herrn gebort dusent virhundert vnde ym viffynddrittigesten yare am ffridage vor Sunte Michils daghe des hilgen Ertzengels.

Rgl. Geh. St. und Cab. A. Perg., mit den beiden mittlern Siegeln der Städte Berlin und Coln.

### CXVII.

# 26. September 1435.

Der JohannitersOrden in der Mark Brandenburg 2c. belehnt die Städte Berlin und Coln mit dem von ihnen erkauften Gutern Tempelhof, Rixdorf, Mariensfelde, Mariendorf u. s. w. und quittirt über 2439 Schock 40 Bohm. Groschen Kaufgeld.

Wy Bruder Bultasar von Sliewen, Ordens Sunte Johannis des hilgen huses des hospitals to Jerusalem, in der Marcke, in Sassen, in Wentlande vnd in Pommern Meister vnd gemeine bidiger Bekennen offentlichen in dussem brieffe vor allen lüden die en sehen oder horen lesen, vor vns, vnsen Orden vnd alle vnse nakomende meistere: dat wy med volkomen Rade, wille, vulborde vnd geheite vnserer pflegere by namen: Bruder Nickel Tirbach tho Wildenbruke Comptur, Bruder Nickel von Colditz Comp-

tur the Lagow, Bruder Engelke Warborch Comptur the Suppligenborck, Bruder Hinrick Ratzenborck Comptur tho Werben, Bruder Peter Mundt Comptur the Nemerow, Bruder Hans von der Bucke Comptur thom Quartzen, Bruder Hans von Guntersbergk Comptur the Czuchan, Bruder Arndt Uthdranck Perrer the Stargarde, Bruder Johanns von der Owst Perrer the Konvngesberge, Bruder Leuinus Ratzleff Perrer the Arnswolde van vnser vnd vnses ordins wegen den Ersamen vorsichtigen Borgermeistern, Rathmannen, vierwerken, gantzen gemeinheiden vnd allen Borgern die nu syn vnd in kunfftigen töden werden der Stede Berlyn und Colen recht und redeligk lehenligk vorkofft vnde gelegen bebben vnd med krafft dusses brieffes the eime ewigen rechten lehne vorkopen vnde lyhen vnsen vnd vnsers Ordens eigen, den Tempelhoff vnd dusse nagescreuen dorpere, heiden, Busche und See, med allen oren fryheiden, gnaden vnd med allen thobehoringen vnd reticheiden alse wy vnd vnse Orden die in weren vnd wente an dusse tydt beseten vnde gehat hebben by nhamen: dat dorp Tempelhoffe med dem hoffe vnde met aller thobehoringe, dat dorp Richerstorp med der heide, med deme Brüke vnd wesen darby gelegen, med allen tobehoringen, dat dorp Margenfelde med der windtmölen daruor gelegen met aller thobehorunge, dat dorp Margendorp met aller thobehoringe, dartu den See genant de Heegersee met allerfischerve vnd met aller thobehoringe. Alle dusse vorscreuen dorpere, heiden, busche vnde sehe scholen die obgnanten Borgermestere, Ratmanne, vierwercke, gantze gemeinheiden und alle borgere die nu syn vnd in kunfftigen tyden werden der Stede Berlin vnde Colen to ewigen tyden lehnlich besitten vnde hebben med allen gnaden, fryheiden, rechticheiden, nutbaricheiden met allerleye Beden, tynsen, pechten, Renten, fruchten, wagendiensten, Tegeden, Rogkhunern, vpfarth vnd affarth med den kerklehnen, med allen gerichten ouersten vnd nedersten, med allen eckern, huffen, worden, beseget vnd vnbeseget, gewunnen vnd vngewunnen, med wesen, weiden, med gefilden, wegen, markscheidingen, med holtungen, heiden, welden, struken, busehen, med Jagden vnd alleme weidewerk, met watern,

seen, fisten vnd pulen flitenden vnd standen, vnd med allen ander tobehorungen in vnd bouen der erden, wu man die magk genennen, nichtes vthgenomen, so wie vnse orden vnd alle vnse vorige meistere die wente herto in weren gehat vnd besetten hebben, die scolen alle in vorscreuener wyse by dy gnanten Borgermeistere, Ratmanne. vierwereken vnd gantzen gemeinheiden vnd allen Borgeren, die nu sin vnd tokomende werden, der stede Berlin vnd Coln ewielichen blinen, also dat dusse vorsereuen eigendom vnd lehen, dorpere, heiden, Busche vnd see med allen oren tobehoringen in neynerley wise noch van vorwylung der tyd noch vmb eingerley vorsumenisse der gnanten Burgermeistere, Ratmanne, vierwercken, gemeinheiden vnd aller borgere die nu syn vnd tukomende werden der stede Berlin vnd Coln, noch in anderer wyse. wu men die muchte numen, weder an vns, vnsen orden oder tukomende meistere in kunfttigen tyden komen scholen; sundern wy vortyen vnd laten affe med macht dusses brieffes van vnser, vnser nakomenden meistere vnd van vnsers Ordens wegen von dem vorsereuen egen Tempelhoff med den vorgenumeden dorperen, sehen vnd Buschen, von allen oren tobehorungen vnd von alleme rechte, dat wy vnd vnse Orden daran gehad hebben vnd in tokamen. den tyden hebben muchten vnd vorlaten der manschap vnd den buren des egens Tempelhoffe aller eide vnd huldingen, die sie vns vnd vnseme Orden gedan hebben, vnd wysen die manschap vnd gebure med oren eyden vnd huldingen vnd med allen guderen des vorbenumeden eigens an die vielgnanden Ersamen Burgermeistere vnd Ratmanne, vierwereken, gantze gemeinheiden und allen borgern die nu syn oder tokomende werden der stede Berlin vnd Colen to ewigen tyden darby to blinende, vnd vns vnd vnseme Orden nichts daran to beholdene wenn herschap, manschap vnd lehen: Doch so beholden wy vns, vnserm Orden vnd nakomenden meistern besondern dat Kerklehen in dem dorpe to Tompelhoffe, med dem Kerklehne to Richersstorp, dat tu Tempelhoffe inne hort, dar wy, vnse Orden vnd vnse nakomende meistere wollen macht hebben to setten einen prior, die de kerken vnd dat volk to Tempelhoff vnd Richerstorp met den hilgen

Sacramenten besorget, so vake des noth werdt wesen. Dysulue Prior schal dat ok holden na willen vnd Rade der Borgermestere vnd Ratmanne der stede Berlin vnd Coln: dede des die Prior nicht, vnd die genanden Ratmanne saken hadden to dem Prior, der he sick med redeliker antwert vor vns oder vasern nakomenden meisteren nicht mochte entschuldigen, so schole wy oder vnsere nakomende meistere en einen andern Prior setten, wenn sie dat von vns solden begeren, dy dat ok schal holden na willen vnd behegelicheyden der vorscreuen Borgermeistere vnd Ratmanne der Stede Berlin vnd Coln; vnd dersuluige Prior, de van vns vnd vnsen nakomen gesettet werdt, schal hebben eine woninge vnd hof tenden der kerkenmuren an, vortan by dy see lank vnd breid wente an den straten thun, vngehinderd vnd sunder infal. dussen vorscreuen guderen neme wy vt besundern den wagendienst im dorpe to Tempelhoue, die dar gehort vnseme genedigen hern dem Marggreuen to Brandenburg; vortmer nemen wy vt sodane gudere vnd Renten alse dy Landscheppen vnd Landryder hebben in den vorscreuen guderen: Besondern hebben dy Landscheppen im dorpe Tempelhoffe vp achte huuen Rente, vp isliker huue dry groschen ses penninge, einen halben schepel haueren, ein viert Roggen vnd ok ein viert gersten. Ok hebben dy Landschepen im dorpe to Margenuelde Tynse vp achte huffen; vp isliker huue sesz groschen. Sunderliken hebben ok dy Landrydere in deme dorpe to Tempelhoue Rente vp vyff vnde drattig huuen; vp isliker huue dry groschen sesz penninge, einen halben schepel haueren, ein viert Roggen und ok ein viert gersten. Vor dussen vorschreuen eigendom, Lehen, dorperen, Buschen, heiden vnd see med allen oren tobehoringen hebben vns vnd vnseme Orden dy gnanten Borgermeistere vnd Ratmanne to Berlin vnd Coln von orer vnd aller orer Borger wegen in einer Summe wol tu dancke gegeuen vnd betalet vier vnd twintig hundert schock, negen vnd druttig schock vnd viertig groschen an bemischen gelde, dy wy in vnses Ordens nud vnde fromen gekeret hebben, vnd besundern daz landslot vnd stat Swibbeszin daruon weder gekofft hebben, der guanten sume geldes wy en vor vns, vnsen

Orden vnd nakomenden meysteren quid, ledich vnd losz seggen, in craft dusses briffes. Ok scholen die obgnanten Borgermeistere, Ratmanne, vierwereken und alle Borgere, dy nú syn vnd tukomende werden, der stede Berlin vnd Colen dussen vorscreuen Eigedom vnd lehen, dy dorpere, see vnd gudere, med allen oren tubehoringen leenlich besitten und hebben, fry unde geruiglich, one allerleve dienst vnde beswerunge der sy vns, vnseme Orden vnd allen vnsen nakomenden meysteren noch Imande nicht scholen plichtich wesende to dunde in neynerley wyse: sundern wy scholen sy laten ane alle beswerunge vnd dinste vnd scholen vnde willen sy vnd dy gnanten dorpere vnd gudere schutten, schermen vnd verdedingen glik vnsen vnd vnsers Ordens andern mannen vnd guderen nach ynserin besten vormogen. Geschege ok dat dy velgenumeden Borgermeistere, Ratmanne, vierwerken, gantze gemeynheyden vnd alle Borgere dy nu syn vnd tokomende werden der stede Berlin vnd Coln dussen vorschreuen eigendom, lehen, dorpere, gudere med oren tobehoringen von vns vnd vnsen nakomenden meisteren vorderen vnd suken scholden to lyen leenlich, dy scholen sy nicht vorder plichtich syn to vordernde vnd to suken wenn in den steden Berlin vnd Coln: wenn wy oder vnse nakomende meistere dar komen, so scholen wy oder vnse nakomende meistere dartu alle tydt vorplichtet syn dryn Burgermeisteren vnd twen, dryn oder viren vt orem Rade, dv sy dartu schicken van beyder stede wegen, dy gnanden lehen vnd eigendom to lyen, wenn sy dat an vns suken vnd vordern, ane allerleye gifft vnd gafe, ane allerleye leenware vnd ane allerleye cyde, dy sy noch vns, vnsen Orden odder vnsen nakomenden meystern nicht plichtich scholen wesen to dunde in neynerley wyse; sundern sy scholen vns vnd vnsen nakomenden meysteren vnd vnsem Orden glouen, truwe vnd gewer to wesende, alse berue lude oren herren van rechte vnd wonheyd billik syn vnd dûn scholen, vnd scholen dy lehen in neynerleye wyse mogen vorsumen. Ok schole wy, vnse Orden vnd alle vnse nakomende meystere dusse vorscreuen eigendom, lehen, gudere, med allen oren tobehorungen den vilgenanden Burgermeistern, Ratmannen, vierwereken, gantzen meinhevden vnd allen Borgeren dy nu syn vnd in kumfftigen tyden werden, der stede Berlin vnd Coln to ewigen tyden ein recht gewer syn, alse recht ist vor allermenlich, geistlich vnd werltlich dy vor recht komen wyllen alse recht To orkunt merer bekentnusz vnd groter sekerheit hebben wy vorbenumede meystere Bruder Baltasar von Sliwen vnd wy vorschreuen Plegere, Comptur vnd Perrer nemelick: Bruder Nickel Tirbach to Wildenbrucke, Bruder Nickel von Colditz komptur tom Tempelhoffe to der tyd alse dusse koup geschien is ynd itzund to Lagow, and wy alle andere vorbenumt iglich syn Insigel vor vns, vnsen Orden vnd nakomende meystere med witschap vnde med wolbedachtem mude vnd rade laten hangen an dussen brieffe. Gegeuen im gemeynen Capittel tom Quartzen na Godis geburt virteinhundert im vyff vnd druttigisten iare am Mandage vor Sunte Michels dage desz hilligen Ertz Engels.

Aus dem colnschen Copialbuche. Rufter VI. 63 giebt diese Urstunde sehr incorrect.

### CXVIII.

### 28. Februar 1436.

Des berlinschen und colnschen Rathes schiedsrichterlicher Spruch zwischen dem Kloster zu Spandow und den Fischern zu Berlin und Coln, über den Fischzoll in beiden Stadten.

Vor allen Inden dy dessen briff syn odder horen lesen Bekennen wy Borgermeistere vnd Radmanne, Olt vnd nye der stede Berlin vnd Coln, dat in deme yare vnde daghe datum dessis briues vor vns am sittenden Rade gewest syn Ern Johannes Rauensteyne, prouest des Juncffrowenklosters tu Spandow, van der Juncffrowen vnde des klosters wegen an eynen, vnde alle visghere beyder stede Berlin vnde Colnn am anderen deyle, vmme sodanne twydrechte vnd schelunge dy sy gegen eynander gehat hebben, van des vischtolles wegen in den genanten beyden Steden, dy dar gehoret den genanten Juncffrowen tu Spandow vnde ore eygendom is; dy twidrechte vnde sche-

lunge hebbe wy nach willen vnde vulbort beyder partyen vorscheyden in nageschreuenre wüse: Also dat dy genanten vischere vnser beyder stede, odder wy von em gesat wert, scholen upboren vnde nemen allen vischtoll in aller wyse, so dy prouest odder dy Juneffrowen des Juneffrowenklosters tu Spandow in vusen beyden steden nemen vnd vpboren muchten, dar thu scholen ok dy genante vischere hebben den Plotezensehe, den sy mogen thyn vnde visghen so vake alze en des lustet; dessis vorschreuen vischtollis vnde des plotezensehe schall dy prouest vnde dy Juneffrowen des klosters tu Spandow den vorschreuen visgeren bevder stede vude oren nachkomen visgern eyn recht gantz gut gewer syn tu ewiigen tyden. Vor den genanten vischtoll vnde Plotczensche scholen dy gnante visgere tu Berlin vnd tu Coln vnde alle ore nachkomende visghere, vormiddelst oren meysteren dem proneste vnde den Juncffrowen tu Spandow alle yar tu ewygen tyden genen unde betalen in Berlin teyn schok Bemisger grosgen med gewonliken Berlinsgen penningen, yo achte pennige vor eynen grosgen vpp twe dagetyt des yares, Nemlich vpp Sunte Michils dage schirst komende viff schock irsten an tugenende, dar negest in dy oster hilge daghe ok viff schok tuvornugende, vortmer van yare tu yare teyn schock vp dy vorschreuen twedagetyt tubetalende med gewonliken penningen in vorschreuener wiise. tu scholen ok dy obgenannte visghere vormiddelst oven meysteren den Juncffrowen tu Spandow alle yar tu midfasten tu Berlin genen eynen tofer full etevisghe vnde vir gude louelike hekede. Desse vorschreuen teyn schock scholen dy meystere der visghere alle yare vpp dy vorschreuen dagetyt von allen visgeren tu Berlin vnde Colun tusamende bringen vnde dem Juneffrowenproueste, den Juncsfrowen des klosters tu Spandow, odder wy van en darna geschicket werdt, ane vortog geuen und gutlicken in vorschreuener wüse betalen, ane alle genere; doch scholen desse vorschreuen dedinge vuschedelich syn dem proueste vude den Juneffrowen des klosters tu Spandow an den Eygendom den sy hebben an den vischtolle vnde Plotezeensche vorschreuen. Desser vorschreuen schedunge sin tuge dy werdyge andechtige louelike her Eren Petrus

Klitzken prouest der kerken tu Brandemborch vnde lerer des geistliken rechtis, dy duchtigen Lodewigh von
der Groben, vnde Otto Brytezk gekoren scheydeslude van
des prouestes vnde klosters wegen tu Spandow desser
vorgeschreuen sake vnde wele mer loffwerdige lude. Tu
orkunde hebbe wy unser stede Berlin vnde Colnn Secrete witliken an dessen open briff laten hengen dune
desse saken vnde dedunge entrichtet syn Na Cristi vnsers
heren geborte virteynhundert yare dar na in deme Ses vnd
drittigsten yare am dinstage negest nach dem hilgen Sundage so man singhet Inuocauit me.

Rathhausl. Archiv VII. 73. Perg. mit den Siegeln der Stadte Berlin und Coln.

### CXIX.

### 22. Mai 1437.

. .

Der Nath zu Salzwedel schreibt den Rathleuten zu Berslin und Coln, daß der Priester Wilhelm Brewiß und ber Nathsgeschworne Kersten Schulze erklart hatten, wes gen einer ihnen auf Tempelhof verbrieft gewesenen Rente vom Johanniter-Orden befriedigt worden zu sein.

Iw Ersamen wisen Borgermeistern und Radmannen tom Berlin vnd to Coln, ynsin besundern linen frunden, do wy Radmanne to Soltwedel frundligen wetende openbar tugende vor alsweme, dat vor vns sint gewesin de Erlige prister her Wilhelm Brewitz, vnse line schriner vnd de Ersame Kersten Schulten vnses rades line medebesworen, und hebben samptligen vor vns mit gudem willen elarligen ythgesecht vnd bekant, dat en van dem hochwerdigen geistligen herrn hern Balthtszar van Slewen, meistere in der marke sunte Johans ordins ynd von demesulnen synem ordin genuchafftige weddirstadinge gescheen ist, vor sulke liffrente als den genomeden hern Wilhelmo vnd Kersten ju dem eygendome tom tempelhoue verbriuet weren, also dat ze zyner werdigeit vnd synem ordin dar vmme gudligen daneken vnd zeggen zulker vorberurdir liffrente de en also jm eigen tom Tempelhoue verbriuct

was, dem benomeden werdigen hern meister, syneme ordin vnd ok den besittern der houe vnd huuen dar en zulke rente jn dem eygen tom Tempelhoue oppe verteykent was, qwyt, leddig vnd lös, ze dar nummermer vmme tomanende. To orkunde versegilt mit vnser der oldenstatt Secreto hir ruggewendig vpgedruckt, gegeuen am middweken jn den hilgen pinxtdagen anno domini MCCCCXXX septimo.

Rathhausl. Archiv VII. 74. Papier; Auswarts Spuren eines Giegels.

### CXX.

### 29. April 1438.

Churfurst Friedrich I. und seine Sohne Johann und Alsbrecht befehlen den Herren, Mannen und Städten in der Mark Brandenburg, nach dem Tode des genannten Churfursten bessen Sohnen Friedrich dem Aeltern und Friedrich dem Jungern den Huldigungseid zu leisten.

Wir Fridrich von gotes genaden Marggraue zu Brandenburg des heiligen Romischen Rychs Ertzkamrer vnd Burggrane zu Nuremberg vnd wir Johanus vnd Albrecht sein Sone, Marggrauen zu Brandenburg vnd Burggrauen zu Nuremberg embiten allen vnd iglichen vnnsern prelaten, Grauen, herren, Mannen, Steten vnd allen Inwonern der Marek zu Brandenburg Vonser freuntschaft, gunstlichen grus vnd alles gut zuuoran: Erwirdigen, Wirdigen, Wolgeborn, Edeln, woltúchtigen, Ersamen vnd weisen lieben getrewen. Wir begern vnd heissen euch mit craft ditz briefs, das Ir den hochgeborn fursten vonsern lieben Sonen und Brudern herren Fridrichen dem Eltern und herren Fridrichen dem Jungern, Marggrauen zu Braundenburg vnd Burggrauen zu Nuremberg vnd Iren erben, nach vnnserm obgenannten Marggraue Fridrichs des Eltern tode, da got lange vor sey, eyn rechte erbhuldung mit gelübden vnd eyden, als ewern rechten naturlichen Erbherren, tut, nach auszweisung sulcher teylbriue, so wir dann zwischen in vnd den obgenanten vnnsern lieben

Sunen Marggrauen Johannsen vnd Marggrauen Albrechten begriffen, gesatzt, gemacht, verschriben vnd sulchs mit In versigelt haben vnd ob Ir vns Marggraue Johannsen oder Marggraue Albrechten in sunderheit icht glubde, eyde oder huldung getan hett. Wenn Ir dann also den vorgenanten vnnsern lieben Brudern Marggraue Fridrichen dem Eltern vnd Marggraue Fridrichen dem Jungern nach ynsers obgenanten lieben herren vnd vaters tode ein Erbhuldung in obgeschribner masze mit gelubden vnd eyden getan habt, so sagen wir euch alsdann derselben glubde, eyde vnd huldung ledig vnd lose vnd weisen uch an die obgenanten vnnser liebe Bruder vnd ir erben, in eraft ditz briues den furder in allen sachen zu gewartten, als ewern natürlichen erbherren, one argk vnd on alles generde. urkunde geben wir disen briue mit vnnsern anhangenden Insigeln versigelten. Geben zu Cadoltzpurg am dinstag nach dem Suntag als man in der heiligen kirchen singet Misericordias domini Nach Cristi vnnsers herren geburt Virtzenhundert Jare vnd darnach im acht vnd drissigisten Jaren.

Rathhausl Urch. Perg. mit brei mohlerhaltenen Siegeln,

### CXXI.

### 30. Mai 1439.

Vertrag der Nathleute zu Spandow mit den Nathleus ten zu Berlin und Coln, wegen Entrichtung der Zolle und Niederlagen Seitens der Einwohner genannter Städte.

Wy Borgermeistere vnde Radmanne old vnd nje der stad Spandow Bekennen in dessen vnsen open brife vor vns, alle vnse nakamelinge vnde vor allen luden dy en syen edder horen lesen, dat wj med den Ersamen Borgermeisteren vnde Ratmannen der stede Berlin vnde Colen gededinget vnd vns vnderlang van vnser stad vnd borger wegen am beyden delen tu ende gentzliken vordragen hebben vmme sulke twjdrechte dj tusgen vns vnd em wente hertu gewest sjn van nederlagen; tollen vnde sust ouk van vischtollen, vnde willen sulke vordracht stede vnd vaste ewichliken holdin ane wederrede vnde in desser

nagescreuen wyse: Am jrsten dat dy Borgere gemeynlich vth bevden steden Berlin vnd Colen med vns tu Spandow neynen tol, noch grot noch cleine, geuen solen van engerley ware, vtgenouen van vischen, alzo vnderschedichliken hir na gescreuen stad; vnde wedervme vnse borgere van Spandow schalen desgelik tu Berlin vnd Colen nevne nederlage geuen van engerleye koppmanschap odder ware. Auer vmme den vischtoll hebbe wy vns alzo vordragen, wes dy Borger van Berlin vnde Colen vische kopen, bouen den dam tu Spandow, in der Ouerhauelle wente tu Botzow, in welker stede odder dorpern dat sÿ vnde vornemelich dy by vnses genedigen hern garn vnde tu Pigelstorpp gefangen werden, sy werden in Spandow tu water odder tu wegen tugefuret odder sust anders war med wagen vnde nicht tu Spandow tugefuret, dyselnen vische sal men tu Spandow vortollen vnd nicht tu Berlin. Vorbat sy wy eyn gewordin: wat vische van den borgern Berlin, Colen vnd Spandow tu Spandow, Werder vnd Potstampp vorkoft unde vortollet werdin, dar sollen sy tu Berlin nevnen tol afegenen; worden auer anderswar in der nederen Hauellen vische gekoft und worden in den vorgescreuen steden nicht vortollet, dar sal men tu Berlin tol auegeuen. Desgelik wes dy borgere van Berlin. Colen vnde Spandow vische fangen med netten odder angellen in der nederen Hauellen odder Spreuen dar tu Spandow kopp ouer geyt, dy solen sy ouk tu Spandow vortollen vnde nicht tu Berlin. Ginge ouer tu Spandow ouer sulke vische neyn kopp, so solen sy darnan ouk med vns tu Spandow nicht tollen sunder tu Berlin darane tol geuen. Desser vorgesereuen vordracht hebben wy vns eyndrechtliken med den obgenanten Ersamen Borgermeistern vnde Radmannen tu Berlin vnde Colen vorwillet vnde vnfz eyn dem anderen vorbrifet vnd vorwillen med eraft desses brifes ewichliken stede vud vaste tu holdin. Besloten vude gededinget up oreme Radhusse by der langen brüggen in gegenwordicheid Hennigk Strobandes, Thomas Wynfzes, Hans Ratenowes, Frederik Nubels. Bartolomeus Schumes vnd ores gemeynen Rades olt vnde nye; vnd van Spandow der Ersamen Jacob Seger, Materne Wardenbergh, Jurigen Hellenbrecht, Jacob Vos vnde

Hans Carpzow; vnde des tu vorder orkunde hebbe wy vnser stad Spandow Ingesegil med rechter witschapp an dessen briff laten hengen na Christi vnsers hern gebort dusent virhundert vnd in dem negen vnde drittigesten jare am Sunanende vor dem Sundage der hilgen drifaldicheid dage.

Rathhausl. Archiv VII. 75. Perg. mit dem spandauer Stadts siegel.

#### CXXII.

### 9. September 1439.

Abt, Prior und Convent des Klosters Lehnin erklaren, daß sie den Nathleuten zu Berlin und Coln etliche Alskerstücke, die Breite, zu Wachow belegen, für ein Ackersstück zu Nybede, das kurze Feld genannt, überlassen.

In deme name des heren amen. Wenne alle glouighen cristen to den saken, darmed twidracht to ffreden vand eyndracht komen moghe, gerne ruke hebben scholen, vnde oren flyt trnweliken keren, darvan wi Bruder Johannes abbat, Bruder Gerardus prior, Bruder Paulus vnderprior vnde connent des closters vnser lyuen vrowen sunte Marien der ewighen janevrowen in Lenyn, ordens van eistereien, Brandenburg. Stichtes, Bekennen vnde betughen apenbar vor allen luden dye dessen vnsen apen briff syen vnde horen lesen: dat wi in deme iare vnde daghe na godes bord hir vnder geschreuen med den wisen, kluken vnnd vorsichtighen Borghermeisteren vnd Ratmannen der Stede Berlyn vnde Colen des vorgnanten Brandenborges Stichtes, auereyn komen syn vnnd hebben etlicke stukken landes vnde akkers, dye Breyde ghenomet, in deme velde vnses dorpes Wachow, na bi Nybede ghelegen, vns vnde vnsem godeshuse Lenyn erghenomet in rechtem eyghendom vnde med vulkomelikem rechte anghehorende, vor etliken anderen stukken akkers, dat korte veld genomet, in deme velde des dorpes Nybede, na by Wachow geleghen, dye to behorende ok in gantzem eyghendom den vorbenomenden steden Berlyn vnde Colen van desweghen, dat tuschen den buren vnde inwonern der ergnanten twyer dorpere in vartiden vuste twydracht vnde vnfrede is gewesen, densulaen twidrechten vnde vnfreden wedder to stande, den buren vnde inwonern ok vuder syk vrede vude eyndracht to schaffen, med witschop vnd vulbord vnses gantzen connentes vnde med guden beraden mude vnine beden willen Ok vme anholdinge der bner beyder dorpere, recht vnd redelik vorwisselt ynd vmeghesettet hebben, vorwisselen vnde vmmesetten in desseme vnsen brine, in mate vnde wise als wy dat to deme besten don moghen vnde scholen alle vnse rechticheyt vude eyghendom dessuluen veldes, gheheyden dye Breyde, den beyden ergnanten Steden Berlyn vnde Colen ghentzliken gheuen vnde vorlaten, so dat hir namals mår dy Breyde to deme dorpe Nybede vnde dat korte veld to dem dorpe Wachow med alleme rechte to ewighen tuden scholen ghehoren vnde med aller brukinghe, ane idermannes weddersprake vnde hindernysse bliuen in sodaner lenghede vnde breyde, als dye bure der cerghenomenden beyder dorpere vthgemeten hebben ynde nwlik med steynen vormalet; doch ok also, dat eyne ghemeyne stratte vnde varwech auer den akker vnde dat land des dorpes Nybede van dem dorpe Wachow to dem korten velde ghan vnnd wesen schal vnde ane allerleye weddersprake vnde hindernysse der van Nybede vnde eynes idermannes ewichliken blyuen. Des to orkunde vnde sekerheit, dat desse wisselinghe vnvorrucket ewichliken bestendich blinen schal, hebbe wy vnse vnde vnses conuentes ingeseghele vuder an dessen briff witlyken laten henghen. Hir aner synt ghewesen als tughe dye vorsichtighen ynde bescheyden manne Tyle Hoppenrade vnde Jaspar Lantyn borghere to Brandenborch, Peter van der Grobene, Nickel Calow vnde Hans Lange, medegeswaren des rades der Stede Berlyn vnde Coln vorbenomet, vnde ok alle inwonere der beyder vorghenomenden dorpere Wachow yand Nybede. So gheuen yade gheschyn is dyt to Lenyn Nach der bord vnses heren godes in deme dusenden virhundersten unde neghen unde druttegesten jare am myddeweken nach ynser lynen yrowen daghe natiuitatis.

Ronigl. Geh. Staats, u. Cabinetsillrch. Perg.; Siegel.

# CXXIII.

# 7. Juni 1440.

Bischof Stephan von Brandenburg verheißt allen benjes nigen Ablaß, welche bem Salve Regina in der Petris firche zu Coln beiwohnen wurden.

Stephanus, Dei et Apostolicae sedis gratia Epise. Brandenb. universis et singulis Christi fidelibus praesentes visuris et audituris salutem in Domino sempiternam. Pro parte validi Joh. de Berne, morantis in Teltow nostri synceriter fidelis nobis extat humillimum Supplicatum. Quatenus Spiritualia nostra dona ad hanc mellifluam antiphonam Salve Regina, quam idem Johannes procuravit cantare singulis diebus in honorem et laudem beatissimae Virginis Mariae in Eccl. parochiali beati Petri in oppido Cöln ob reverentiam ejusdem Virg. dare et concedere dignaremur, ut populus per hoc incitatus ad ipsam antiphonam diligentius confluat Deo omnipotenti sua vota reddendo ac ipsam benedictam et venerabilem Virginem Mariam dignis preconiis extollendo. Nos igitur cupientes omnes christi fideles ad cultum divinum et ad opera meritoria pro viribus incitare et gloriosissimae Virg. laudes ampliare, omnibus vere poenitentibus, confessis et contritis, qui ad dictam antiphonam convenerint, eam devote usque ad finem audierint, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi XL dies indulgentiarum misericorditer in Domizio relaxamus, in cujus rei Testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Dat. Lennin anno Domini millesimo CCCCXLino feria tertia post diem St. Bonifacii.

Reinbect's brennender Petrithurm G. 52. Leng, brandenb. Stiftshift. 77.

### CXXIV.

# 8. August 1440.

Der Freigraf, des freien Stuhls zu Velgest spricht die Städte Verlin und Frankfurt frei von einer gegen sie angebrachten Klage.

Ich Arnd Kleynsmedt en gewerd richter des hiligen richs vnd frygreve des frygenstoels to Velieste etc. doen kund vnd bekenne vor mitz desen breve, dat ich op datum dissis breffs bekledet vnd besetten hadde den frygenstoil to Veljeste myt ordeln vnd rechte, as my to rechte geborde ens oppenbaren keyserlichen fr\u00fcgen gerichtes, dar vor my qwam in dat oppenbare keyserliche frygo gerichte Hans Rotermunt vnd bat my vme enen vorspreken, welke vorspreke sich in des vorges. Hans ward werkede as recht was, vnd tonde my dar in gerichte dorch synen gewunnen vorspreken en procuratorium, dat dar von my vnd dem gantzen vmstande des gerichtes gelesen ward, besegelt mit des hogeborn derluchtigen fursten Marchgrayen to Brandenborch hern Frederichs des iungen ingesigele, myns genedigen leven hern, welk prokuratorium inhaldene was, dat dev vorgenomde Hans vor des vorgenomden myns hern genaden van den ersamen borgermestern vnd rade der stede Frankenvorde vnd Berlin to enem fulmechtigen procuratoren gesat were vnd mechtich gemaket der sake vnd tosprake deż Johan Lange off syn fulmechtige procurator manden an den vergefs, twen steden to hebn vnd to vorderen dechten an den frygenstole to Veljeste, als dat procuratorium dar vorder van under mer warden vtwisende und inhaldene was etc.; welk vorgenomde procuratorium myt rechten ordeln vor my in dem vorgefs, gerichte van werde vnd fullermacht gewyst vnd erkant ward, do bat dey vorgenomde Hans ens berades dorch synen gewunnen vorspreke, vnd qwam weder in gerichte vnd segede dorch den vorgefs. synen vorspreken, hey stunde aldar an dem vorgefs. gerichte als en fulmechtich procurator der vorgenomden stede Frankenforde vnd Berlin vnd erer ingesettenen vorbodeden borgere, dat he'y bewyst hed als recht were, den

were en gerichtlich plichtdach verschreven vnd gelacht des nesten mandages na sunte Petrus dage ad vincula an den frygenstoil vnd gerichte to Veljeste, gelegen vor der stad Swerte, to rechter richtetyt dages, ere lyff vnd ere to vorantwerne, van klage wegen Johan Langen off syns fulmechtigen procurators, off hey off eymant van syner wegen dar were, deg der anklage myt rechte van syner wegen to done hede; hey stonde dar van der vorgenomden stede vnd erer vorbodeden borger wegen vnd wolde antworde geven van erer wegen, so wes men myt ordete vnd rechte an sey dedingen vnd brengen kunde. eschede ich Arnd frygreve vorgefs. Johan Langen off synen fulmechtigen procurator in dat vorgefs, gerichle enewerff, andewerff, derdewerff, als recht was, vnd verdemals over recht. Do en was dey vorgefs. Johan Lange off syn procurator noch neymant van syner wegen an dem vorgess. gerichte, dey vorgess, stede vnd ere vorbodeden borgere irgen vine beklagede, So bat dey vorgess. Hans Rotermunt ens rechten ordels dorch synen gewunnen vorspreken. Na dem den vorgefs. partigen Frankenvorde vnde Berlin, en vnd ern ingesettenen borgern, dey van klage wegen des vorgess. Johans off syns procurators wegen vorbodet synt, an deg ene, Hans Langen syn procurator an deÿ ander siden, hudesdages en gerichtlich plichtdach gelacht, getechent vnd vorschreven were to rechter richtetyd dages an den frygenstole ynd gerichte to Veljeste vnd Johan Lange off syn fulmechtige procurator dar geheschet were in gerichte as recht were, vnd dey vorgefs, noch neymant van erer wegene dar en wern, vnd hey dar stunde als en fulmechtich procurator der twiger vorgnomden stede vnd der gener dey van ern ingesettenen borgern dar vorbodet wern, vnd wolde dem gerichte horsam syn, wat den vorgenomden steden und ern vorbodeden borgern des to geneyten were, dat den vorgefs. Johan Lange synem procurator recht geschege, vnd den vorgenomden steden vnd ern vorbodeden borgern geyn vnrecht, vnd off sey der vorbodinge last vnd besweringe des gerichtes icht entslagen und entlediget solen wesen, off wes dar recht vme were na des oppenbaren keyserlichen frygen gerichtes rechte? Dat ordel satte

ich Arnd frygreve vorgefs. an enen echten, rechten fryscheppen des hilgen richs, dey sich bereit myt den dynckplichtigen fryscheppen und vmstendern des gerichtes, und qwam weder in vnd wiste vor recht: Na dem den vorgefs. partigen Frankenvorde vnd Berlin vnd ern vorbodeden borgern an dey ene, Johan Lange off syn procurator an dev ander syden en gerichtlich plichtdach hudes dages vorschreven vnd gelacht were an dem vorgefs. gerichte, vnd Johan Lange noch syn procurator der nicht en wern, vnd dey vorges. Hans dar stunde als en fulmechtich procurator der vorgess. stede Frankenvorde und Berlin vnd erer vorbodeden borgere, vnd were dem gerichte gehorsam gewesen, So solen dey vorgefs. stede vnd ere vorbodeden borgere vnd alle inwonere der vorgenomden stede in dem rechten der vorbodinge last vnd besweringe des gerichtes fry ledich vnd lois, entlediget vnd entslagen syn; den wer sake dat dey vorgefs. Johan Lange off syn fulmechtige procurator bynnen geborlicher tyt chaffte noit erschynen vnd wysen kunde as recht were. To dem andern male bat dey vorgefs. Hans ens rechten ordels dorch synen gewunnen vorspreken, Na dem dey vorgefs. stede Frankenvorde vnd Berlyn vnd ere ingesettenen borgere Johan Langen off synem procurator nu ere off rechtes geweigert noch vigegan en hedn vor dem hogeborn mynen genedigen hern vorgefs. noch vor synre genaden gerichten, off dan dey vorgefs. Johan Langen off syn procurator enich gelt off gut an desen vorgefs. gerichte off an enem andern frygengerichte over sey gefordert hedn off noch vordern wolde, off dat in dem rechten icht vnbundich, machtlois vnd van geinen werde wesen sole, off wes dar recht vm were na keÿserlichen frigen gerichts rechte? Dat ordel satte ich Arnd Kleynsmed frygreve vorgefs. an enen echten rechten fryscheppen des hiligen richs, dey sich bereid myt den dynckplichtigen fryschepen vnd vmstendern des gerichts, vnd qwam in vnd wiste vor recht: Na dem dat dev vorgefs. stede Frankenforde vnd Berlin vnd ere ingesettenen vorbodeden borgere Johan Langen off synen procurator nu ere off rechtes geweigert noch vtgegan en hedn in vorg. maten, hedde dan Johan Lange off syn procurator

enich gelt off gud gefordert off noch dechte to vordern an desen vorgen, gerichte off an enem andern frygengerichte, dat solde vnbundich, machtlois vnd van geinen werde wesen. Alle disse vorgefs, puncte, stucke, articule. ordele vnd recht synt vor my Arnd frygreven vorgefs. in den vorgefs, gerichte geschein, dar ich over dev alle vnd en itliche bysunder volchnisse gevraget heb enewerff, anderwerff, derdewerff as recht is, vnd verdemals over recht, vnd in dem vorgen. frygen gehegeden gerichte nicht wederachtet en synt vnd op gegner stede wederachtet en solen werden, vnd synt togelaten, bestediget, vervolget, besat vnd fulbordet, van dem gantsen vinstande vnd dinckplichtigen des gerichtes, na des frygengerichtes rechte, dar ich Arnd frygreve vorgefs, op dey alle vnd en itliche bysunder myn orkunde entfangen heb as recht is: vnd hvr vme so absolvire ich Arnd frygreve vorgefs. vormytz desen breve dev vorgefs. stede Frankenvorde vnd Berlin vnd ere ingesettenen borgere van der vorbodinge, besweringe des gerichts, so als Johan Lange off syn procurator an dey vorgefs. stede gefordert vnd angelanget hed. Darover vnd an dissen vorgefs. gerichte wern dey dinckplichtigen des vorgefs. vorgefs 1) frygenstoils vnd vil erbar fryscheppen myt namen: Cord Hake frygreve des hogeborn myns genedigen leven iunchern iunchern 2) Gerhardes van Cleve, greve tor Marke, Johan im Spiker, rentemester des vorgefs. myns leven innehern, Gobele Holeman, Arnd Swaff, beide borgermestere to Swerte in den tiden, Gerven Molderpas, Helmich Helwach, Diderich der Megede, Willem ton Schemmen, Johan Holeman, Herman Schelepage, Johan Sudermann, Herman Schutte, Hans Hillichavent vnd vil mer erber fryschep, geachtet op hundert. Des to tuge der warheid aller vorgefs, punte so heb ich Arnd frygreve vorgen, van gerichts vnd myns amptes wegen myn ingesigel an dissen breff gehangen, vnd wy Johan im Spiker, Dyderich Slyppenbecke, Gerven Molderpas, Willem ton Schemen, Herman Schelepage vnd Johan Sudermann bekennen, dat wy over vnd an dissen vor-

<sup>1)</sup> sic. 2) sic.

gen. gerichte gewesen synt, vnd hebn dar vme to merer kunde vnd der warheid aller vorgefs. punte vnse ingesigel semmetlichen vnd malk bysunder by des vorgen. frygreven ingefs. an dissen breff gehangen. Datum et actum in den iare vns hern vertenhundert iare vnd vertich des nesten mandages na sunte Petrus dage ad vincula.

Rathhausl. Archiv Fasc. XVII. 8b. Perg.; von 7 Siegeln ift nur das des Freigrafen erhalten.

## CXXV.

# 1 4 4 2 (?)

Der Nath zu Berlin klagt beim Churfürsten über Beeinstrachtigung burch ben Nath zu Coln, bei der gemeinschafts lichen Stadts und Gerichtsverwaltung, und bitten um Entscheidung.

Vor inw hochgebornen Fürste Ern Friederick von Godes Gnaden Marggraffe the Brandenburg, des hilligen Romischen Ryckes Ertzkämmerer, Burggrafen the Nürnberg, vnsen gnedigen lieben Herren, alsz vor einen vtherkornen und verwilkörden Richter, stelle wy Rathmanne der Stadt Berlin unse thespracke unde Schulde tegen den Rath to Colln:

I.

Tho dem ersten male schuldige wy sie, alsz die fiende dieser ganzen Lande genomen hadden etc. da wy dat Geruchte vernommen hadden do folgeden wy vnd die von Colln in einem gesamten hopen, vp beider Stedte fromen vnd Schaden, alsz wy von older getan hebben. Vp der folge ward vns Henning Mölner, vnse lewe Medegesworen affgefangen, des wy tho Schaden komen sin vp XLVII schock Böhmisch. gr. Vnd bitten iuw fürstlichen Gnaden an dem Rechte tho erkennen, offte sy vns den Schaden nicht scholen helpen benehmen, oder wat Recht ist.

H.

Vortmehr geve wy em schuld, dat sy vns verholden vnse Nedderlage, dar wy Recht the hebben, dat wy wol bewiesen mogen mit forstlieken Briefen, dasz wy von em Schaden hebben vp XL schock bom. gr. Vnd bliven Erl. Beitr. 2b. II. Urfunden.

dar by inver Gnade to Rechte, offt sie vns den Schaden nicht wanden schölen, nachdem das wy der forstlicken Bywysung hebben, odder wat dar Recht vm sy.

Vortmehr geye wy em schuld, dat sy vns infal vnd schaden duen an ynserm platzgelde vp ôren holtmarkte to Colln: alsz wat dar von Holtz verkofft wert, det wehre sy vnserm Holtkriter, die von oldere dat holtz dar getellet vnd affgekriten hefft, des vnse Stadt alle Jar the schaden kompt vp II schock groschen. Vnd bliuen dar by iuwe forstliken Gnade to Recht, offt sy yns den Schaden nicht wandelen scholen, nachdem das wy der hebben furstlicke Brieffe.

#### IV.

Vortmehr hebben wy schulde tegen em, dat sy vns infall gethan hebben an vnserm stedegelde, dat wy von em vnd andern Luden alle Jar von Rechtswegen in orer stadt vp den Jarmarkt nemen schollen, der se vnsen medegeschwornen mit gewalt affgedrefen hebben vp XL schock bom. gr. Vnd bliven dar by iuwen Gnaden to Rechte. offte sy vns den schaden vnd die gewalt nicht wandeln scholen, nachdem dat wy des forstlicke Bewisung hebben. 1 11 1 14 1/11 1

#### $\mathbf{V}_{\cdot}$

Vortniehr geve wy em schuld, alsz sy inwen furstlicken Gnaden folge deden vp den kremmeschen dam, vnd die folge beyder stedte galt the frommen vnd the schaden, dasz wy beyden stede von iuwen gnaden geeischet worden, dar nemen die vnser Schaden vp V schock bom, gr. vnd die iren namen in der folge frommen. Wolten sy den ynsern iren schaden nicht legern ynd bliven des by inwen furstlicken gnaden Rechte, offte sy vns den schaden nicht mit den fromen helpen benemen; da wy den fromen, den dy vnsern nomen, in beyder stede nutz vnd fromen gebracht und gekeret hebben, nach örer sülvest fulbort.

Vortmehr geve wy em schuld, dat man von olders von beiden steden wegen einen geschwornen Wundartzt pflag tho lohnen met gewande vnd penningen, der sy sick in korten Jaren von vns hebben getragen; der wy tho

schaden hebben vp VI schock den wy alle iar belonen alleine von ynsrer Stadt Renten. Bidde wy, dat iuwer Gnade in deme Rechte erkennen, offte sie vns den schaden nicht wandeln scholen vnd den ersten Vulbort mit vns scholen holden.

#### VII.

Vortmehr geve wy en schuld, dat dy Rathmanne von beyden steden mit eindracht einen seyger hebben laten buwen von beider stede gelde, darby einen afgelonet von beider stede gelde, der den seyger stellede, der sy in korten Jahren sick affgetogen hebben wedder vnsern willen, den wy alleine belonen mutten; des wy tho schaden hebben VIII schock. Bidden wy iuwer Gnaden, in deme Rechte tho erkennen, offte sy vns den schaden nicht wandelen scholen vnd vorbas denselben mit vns sollen helpen holden.

#### VIII.

Vortmehr geve wy em schuld, dasz wy von dem Berlin in der herren vnd diszer Lande noth folge getan hebben, der sy vor older dat dritte dehl the hebben gedahn, so dasz sie in mangen stucken vp dat drudde teil vtgestattet sin, alsz an deme Rade vnde scheppen the kysen, an bruggen- vnd an plancken-betern vnd an der stad diner gewandt the geven vnd the nehmen. Bidden wy inwer Gnade in deme Rechte the erkennen, offte sie nicht the der folge ock dat drudden dehl duhn scholen.

#### IX.

Vortmehr geve wy ein schuld, dat sy vns infal gedahn hebben an visern Gerichten, indem alsz Jacob Cölln, Andreas Simon gewundet hadde einer kampferwunde vp or Kuterhofe, der sy visen Richter mit gewalt verboden över dy sacke the richten; alsz wy doch dat gerichte over beider stedte hebben. Bidden wy iuwe Gnaden in deme Rechte to erkennen, offte sie vins die gewalt nicht wandelen scholen.

#### X.

Vortmehr geve wy en schuld, dat sy enen nyen Graven gemacket hebben, dar sie die Sprew von vnsern Graven thien vnd leiten, der wy tho groten schaden mochten kommen. Bidde wy iuwe Gnaden, the erkennen, offte

sy den nyen Graven nicht wedder the scholen dempffen, dy vor older nicht geweszet is.

#### XI.

a the state serve in the

wife was a material

in the work of the contract of the

Vortmehr geve wy em schuld, dat sie vns infall maken an der hilligen Crucis avend markt, so als wy die Jaremarkt an des hilligen Crucis dage hebben; vnd bliwen dar by iuwen furstlicken gnaden the Recht, nachdem dat wy dy Jaremarkt hebben an der hilligen Crucis dage, offte wy nicht den abendmarkt darthu scholen hebben, alsz dat ene wonheit isz in andern steden in diszen Lande.

#### XII.

setten in der scheppen bank wedder vnsen willen by vnsen Richtere; dat doch von older nie ist gewesen. Bidde wy iuwen Gnaden, in dem Rechte tho erkennen, nadem dat gerichte vnsze isz, offte nicht vnser Richter schriver in der scheppen bank sitten schal, alsz vor von older ist geweset.

Mach einer Abschrift aus der Nicolaischen Sammlung. Die

## oli eggal e al la la CXXVI.

# 26. Februar 1442.

Die Burgermeister, Nathleute, Gewerke und Gemeinden der Städte Berlin und Coln geloben die Festhaltung der vom Churfursten Friedrich gegebenen Verordnung wegen der Nathswahlen und der Umformung der städtischen Berwaltung.

Wy Borgerneistere, Ratmanne vierwereke vnd gantze gemeyne der stede Berlin vnd Colen Bekennen vor vns vnd allen ynnsen nakomen openbar met diesem gegenwardigen briffe, gegen allen den di en sehn edder horen leseu, vnd don kundt, dat wy ergnanten vierwereken vnd gantze gemeyne schelhaftlich vnd twidrachtich gewesen syn mit den Ersamen Borgermeisteren vnd Ratmannen, di etlike tyd wente her den Radestuell beider stete Berlin vnd Colen beseten hebben, diwile dat dy gnaentn beide stede mit eynem cyndrechtigen Rade voreyniget gewesen syn,

daruan wy yns beider gnanter stede schaden ynd verderff besorget hebben, dersuluen twidracht vnd schelunge wy vus met den guanten olden Borgermeistern vnd Ratmannen so wol vnd so gutliken nicht hebben mogen vereynigen, alse wol nott gewesen were. Dyselnen saken hebben wy vns met eyndrachtt vnd gudem rade an den Irluchten hochgeboren fursten vid heren heren Fredericke Marggranen to Braudemborch, des hilligen Romischen rykes Ertzkammerer vnd Borchgreuen to Noremberch vnnsen egnedigen lieuen heren bracht, dargegen denne dy gnante olde Borgermeistere vnd Ratmanne ok vor den gnanten vnnsen gnedigen heren gekommen syn, ore antwerde vppe vnse schulde ertellet vnd den gnanten vnsen gnedigen heren in vnnser gegenwardicheitt gebeden hebben, en des Rades gnedichliken to nerdragen. Sy hebben ok syner gnaden des Rades mit allem flite gedanckett vnd vpgesecht vnd syner gnaden dy slotele van allen doren van beyden steden Berlin vnd Colen ouer geantwertt, dy forder na syner vnd syner herschopp vnd der benanten stede notdorff to bestellen, vnd ok eynen anderen Rath to kesen vnd to setten, des syne gnade gantzen macht und vullen gewaltt hebben schölde. Nademe nun dy benanten beyde stede vppe datmal na orem vpseggende ane Borgermeistere vnd anc Ratmanne gestan syn, Also syntt wy cyndrechtichliken met gemeynem rade van stundt darna vor den gnanten vansen gnedigen heren kommen, vnd hebben en alse vansen rechten naturliken erffheren met demudigen flite angeruppen vnd gebeden, dat syne gnade met synen Reden dy saken ouerwegen, dy gebreken vnd schelinge gnedichliken erkennen vnd dy benanten syner gnade beyde stede, vnd doch sunderliken eyne stadt besundern syner herschapp to eren ynd to nutte vud den obgnauten steden to fromen, vmme vermydung willen grotters schadens vnd vnwillens, dy daruan kommen muchte, mit gesunderdem Rade versorgen wolde, so dat eyn Rath to Berlin vnd dy ander Rath to Colen gekoren, bestedigett vnd dy bryffe iclicher stadt besundern, alse offte vnd dycke des nott geschitt, ane gyfft vnd ane gaffe geuen wolde. Wy hebben ok syne gnade forder vpp dat sulue mall gebeden, wenne sulke Borgermeistere vnd Ratmanne in igliker stadt besundern syner herschapp to gesettet vnd bestediget wiren, dat vns denne syne gnade eyne gude gewonlike wyse vmme des besten willen vorgenen, setten vnd bestedigen wolde, wu syk eyn iglike stadt met verwandelung vnd gesettung ores Rades nu vnd to ewigen tyden hir namals holden scholden. darmede man syk vor twidracht, vnwillen vnd vor schaden bewaren moge. Welkerwise vns also syn gnade met synen Reden vnnser gnedigen herschapp to eren vnd den gnanten steden to frommen vorsetten vnd bestedigen werdt. hebben wy syner gnaden, synem bruder, vnnsem gnedigen heren, oren eruen vnd nakommen, Marggreuen to Brandemborch, mit eyndracht vnd mit gudem willen vor vns vnd vor alle vnse nakommen togesecht, ewichliken to holdene, vnd willen deme ane weddersprake getrewliken gude volge don, wenn des nott geschitt, ane arg vnd ane alle geferde. Sulke vnnse anligende nott, tokomende sehaden, dy daruan entstan muchte, vnd ok vnnse demudige bede hett dy genante vnnse gnedige here angesehn vnd erkant, vnd hett den gnanten synen steden vnd allen Inwonern von syner vnd synes Bruders besunder gnade met vnnser aller wytschapp, fulbortt vnd guden willen disse hirnageschrenen vnnse medeborgere in der vorbenomeden stad Berlin to Borgermeistern gekoren met namen: Hansze Ratenowe vnd Augustynus Volcker, vnd disse birnageschreuen to Ratmanne met namen: Bartholomeus Pletze, Palme Schulten, Clawsze Schulten, Hinrick Walsleven, Matthewsze Arndes, Casper Mewsze, Hansze Hadewige, Nickel Valkenberge, Hansze Francken vnd Jacob Heinsz; vnd in der stad to Colen Jacob Tideken to Borgermeister vnd to Ratmannen: Hansze Langen, Hansze von Grymme, Jacob Ottens, Clawsze, Colre vnd Andrewsze Werbeken, dy alle syne gnade, alse bouen geschreuen steit, to Borgermeistern und to Ratmannen gesettet vnd gestedigett hefft; vnd settet vnd bestedigett sy in crafft syns briffs darouer gegeuen, dat erste Jar na gefinge syner gnaden briffes an dem Rade to synde vnd to blyuende, vnd syne gnade hefft ok den gewerken, gemeynen borgeren und allen Inwonern der benanten beider stede ernstliken geheitten vnd geboden, den vorge-

schreuen Borgermeistern vnd Ratmannen vnd ok den, dy vpp andere Jare na one hir namals gekoren werden, eyn iglike stad besundern orem Rade in allen saken van syner, synes Brudern vnd der herschapp wegen gehorsam to synde vud to blyuende, vnd sûnderliken van der veranderunge vnd der kore wegen der Rede in den obgnanten beiden steden hett syne gnade gesettet, gemaket vnd ernstliken geboden, desse hir nageschreuen wyse ewiglik to holden, dy wy denne ewiglik to holden met willen vnd evndrechtigem rade angenommen hebben, also dat eyn iglike stad uan den benanten beiden steden oren besundern Rath vnd sûnderlik Regiment nû vnd to ewigen tyden hebben vnd beholden schölen. Tom ersten, wen dy obegeschreuen nye gesette vnd bestedige Borgermeister vnd Ratmanne dat erste Jar in deme Rade eyn igliker alse hy von vnsem gnedigen heren bestediget worden isz, beseten syn, vnd dy obgnanten stede radeszwyse vpp ore eyde vnd na orem besten vermogen geregiret hebben, vnd dat Jar vergangen isz, denne schal eyn iglik Rath to Berlin besûnder vnd to Colen ok besunder ander frome bederffe lude, sunderliken vt den vierwerken voran vnd vt den gemeynen borgeren na bouengeschreuener antael an ore stede vpp alle hir nafolgende Jar to Borgermeistern vnd to Ratmannen, wo sy dat vor dat beste erkennen, kesen, na guder vernunfft vnd by oren eyden; doch also, dat sy keynen befrunden Rath nicht kesen oder setten vngeuerliken, vnd welke sy in bouengeschreuener mate to Borgermeistern vnd Ratmannen kesen, dy schüllen sy vansen gnanten gnedigen heren, synem Bruder, bren eruen vnd nakomen, edder orem ouersten houetmanne in der Nyen Marcke, afft dy heren sulues in lande nicht en wiren, van igliker stad besûnder vnd eynem igliken besünder by synem namen beschreuen senden edder bringen vnd syne gnade vnd dy herschapp edder ôre eruen edder nakomen, edder ore ouerste houetmanne in orem affwesen muntliken edder schriftliken bidden laten, sulke gekorn Borgermeistere vnd Ratmanne to bestedigen vnd bestedigesbriffe darouer to genen. Vnd wenn denn dy Rede vt den vorgeschreuen beiden steden, oder eyn iglike besünder, in bouengeschreuener mate den gnanten vnsen

guedigen heren, bren eruen, nakomen, edder in bren affwesen frem houetmanne der Nyen Marcke beschreuen gesandt vnd dy to bestedigen gebeden werden, denn schalen dy obgnanten vanse gnedige here edder syn Bruder. bre eruen edder nakommen, edder bre onerste houetmanne in orem affwesen dy macht vnd gewaldt to allen tyden ewigliken hebben vnd beholden, dat sy dy gekoren ynd heschreuen Borgermeistere vnd Ratmanne alle edder orer eyn deils, dy oren gnaden, oren eruen, nakommen edder oren houetmanne in oren auewesen duchte, dy on edder der herschapp oren obgnanten steden to sodanen saken nicht nutte edder begweme wiren, dy to veranderen vnd andere in dy stede to setten wene sy willen und on to sidken saken nutte und gudt duncken, vnd dy to bestedigen als offte vnd dieke des nott geschitt, ane vnse vnd alle vnsen nakommen weddersproke, vnd dysuluen dy vnnse gnante gnedige here, syner gnaden Brudere, ore ernen edder nakommen, edder ore ouerste houetmanne in der Nyen Marcke in oren affwesende vnd wy obgnanten Borgermeistere vnd Ratmanne in iglike stad besunder an vnnse stede to Borgermeisteren vnd Ratmannen kesen werden, dy scholen doch in den Ratstuel nicht er gan, syk ok des Rades nicht gebrüken, noch vor Borgermeisteren und Ratmannen nicht ytgenen, sy syn denne vorhen van dem gnanten ynnsen gnedigen heren, syner gnaden Bruder, oren eruen edder nakomen, edder van orem houetmanne in orem affwesende, in bouengeschreuener mate bestediget worden, vnd des schal nu henforder nicht van vas Borgermeisteren vnd Ratmannen der ergnanten beider stede Berlin vnd Colen vnd van vns allen vnd van allen vnsen nakommen Borgermeisteren, Ratmannen, vierwerken und gantzengemeyne ewigliken mit der veranderung vnd der kore des Rades alle Jar henforder mehr to ewygen tyden ane weddersprake stede vnd vaste geholden vnd nicht verbroken werden; doch dat eyn iglik Rath dy syn Jar vtgeseton hefft alle Jar ierliken eynen andern Rath in obgeschrenener mate na om kesen schal, also ok bouen geschreuen steitt. Vnd wenn vnd vpp welke tyd dy obgnante vanse guedige here syner gnaden Bruder, ore eruen edder nakomen, edder ore houetmann in brem affwesen dy Borgermeistere vnd Ratmanne in den benanten beiden steden, in eyner besundern bestedigett hebben, so scholen vnd mogen sy syk denne des Rades gebrüken vnd vnderwynden vnd dy Inwoner der gnaaten stede na allem oren vermöge vnd na redelicheit regiren vnd vorstan; vnd eyn iglik Rath in iglike stadt besunder schal dem Rade dy na on gekoren vnd bestediget werdt vnd den vierwerckmeistern dy darto geschickt werden, redelike rekenunge don vnd plegen van allen Innemen vnd vtgenen, wes on van der stede wege intonemende vnd vttogeuende geboten wertt, so offt vnd dycke des nott geschitt, ane geuerde. Ok scholen nu henforder mehr dy sesteyn manne, dy denne met dem olden Rade der stede saken in Radeszwisze bewüst vnd gehandelt hebben, vnp dytmal gantz aff syn vnd van den Reden der stede blyuen. Ok scholen alle verschreuunge vnd buntnifze, offt dy obgnanten olde Borgermeistere vnd Ratmanne vnd alle ore vorfarn vnd dy stede syk binnen edder bwten vnnser gnedigen herschapp landen wes verschreuen edder verbunden hedden, nu forder mehr ewichliken gantz auesyn vnd keyne krafft edder macht mehr hebben. Vnd wy obgnanten Borgermeistere, Ratmanne, vierwereke vnd gantze gemeyne der gnanten stede Berlin vnd Colen, ok alle inwonere vnd vnse nakommen dersuluen stede scholen noch en willen vns nu henforder to ewichen tyden met nymande in keyner wifz nicht verschreuen, vereynigen noch verbynden, vnd ok keyne nye vpsate maken edder don, dat geschege denne met des gnanten vnsers gnedigen heren, syner gnaden Bruder, oren eruen edder nakomenen Margreuen to Brandenborch, weten, vulbortt vnd guden willen. Vnd dat wy ergnanten Borgermeistere, Ratmanne, vierwereke vnd gantze gemeyne vnd alle vufze nakommen der benaunten stede Berlin vnd Colen vugenödiget to dissen saken vnd verschrinunge willichliken kommen syn, vnd des gnanten vnsers gnedigen heren briffe, dy vns syne gnade gegen dissen briffe gegeuen hett, to guder veruaringe leggen, vnd dat alles ok met dissem briffe in allen beschreuen vnd berurden stucken, puncten vnd articelen stede vnd vaste to ewichen tyden

vnuerbroken holden scholen vnd willen 1). Getûge disser dinge vnd saken vnd daran vnd ouer syn gewesen: dy hochgeboren, wolgehoren, werden, gestrengen vnd erbarn hern Eryck hertoge to Stettin, to Pommern vnd der wende hertoge etc. vnd her to Wolgast, herr Albrecht fürste to Anchalt vnd Greffe von Ascanien, ern Nickel Tyrbach, meister sendte Johannes ordens in der Marcke etc., er Peter Clytzk, prouest to Brandenborch, er Frantze Steger, prouest to Berlin, er Hanns von Waldow, Ridder, Wilhelm Vofz, vnnses heren Marschalk, Heintze Kracht, syner Gnaden Cantzeler, Jurgen van Walenfels, syner gnaden Camermeister, Otten von Slewen dy Olde, Matthias von Bredow dy olde, Heyne Pucl, Junge Otte van Slewen, vnd ander vele mehr fromer louenwerdiger lude genuch. Des to Orkunde hebben wy beider stede Ingesigel vnd ok wy vierwereke vnnser iglikes gewerkes Ingesigel vt beiden steden Berlin vnd Colen met wytschapp, eyndracht vnd guden willen vnser gantzen gemeyne an dissen briff hengen laten, den wy vnnsen gnanten gnedigen lieuen heren eyndrechliken met gudem rade gegeben hebben, dy geschreuen vnd gegenen ifz to Berlin na godes gebort vierteynhundert Jar vnd darna im tweyundevirtigestem Jare am negsten Mandage na dem Sondage alse man in der hilligen kerken syngett Reminiscere in der vasten.

Königl. Seh. Staats, und Cabinets, Archiv. Perg. mit 10 wohlerhaltenen Siegeln, nämlich: des Naths, der Knochen, hauer, der Gewandmacher, der Schuster und der Bäcker zu Berlin u. zu Edin. — Küster giebt die mit dieser Gegen, verschreibung fast gleichlautende Verordnung des Churfürsten in dem Th. IV. S. 19 befindlichen nicht ganz correcter Abdrucke, dessen Original sich im rathhäust. Archive VIII. 77. vorsindet.

<sup>1)</sup> Als Schluß dieses Sates folgen in der Vegenverschreibung des Churfürsen die in dieser Urkunde erst später vorkommenden Worte: des to Orkunde hebben wy etc.; und hiernachst werden erst die Zeugen angeführt.

## CXXVII.

## 12. Februar 1442.

Der Bischof Stephan von Brandenburg verheißt allen denen Ablaß, welche zur Beförderung der zur größern Feier des Frohnleichnamstages von einer Brüderschaft in der Marienkirche zu Berlin gestifteten Messe beitragen wurden.

Stephanus Dei gracia Episcopus Brandehorgensis vninersis christi fidelibus, ad quos presentes nostre litere peruenerint, ac vtriusque sexus hominibus per ciuitates et dioceses nostras Brandeborg, ac alias vbilibet constitutis sinceram in domino caritatem et salutem sempiternam. Quia pro parte ciuium literatorum et clericorum et populorum 1) cuiusdam fraternitatis et communitatis in Berlin, nostre Brandenb. diocesis, nobis est propositum, quod ob laudem omnipotentis dei et divini cultus augmentum missam de corpore Christi omnibus quintis feriis semel pro veneracione et laude speciali decantent omni septimana deuote cum non paruis ardentibus cercis et candelis canamentisque et decore, et ob hoc pro parte dictorum clericorum ciuium nobis exstat humiliter supplicatum, quatenus spiritualia nostra dona ad ipsam missam ob ciusdem salutiferi et venerabilis sacramenti corporis christi reuerenciam, dare et concedere dignaremur, ut populus per hoc incitatus ad ipsam missam diligentius conueniret, deo omnipotenti vota sua reddendo ac ipsum salutiferum venerabile corporis christi sacramentum diguis praeconiis extollendo necnon speciali dono gracie cum deuocione venerando: Nos igitur, cupientes omnes christifideles ad cultum diuinum et ad opera meritoria pro viribus nostris incitare et venerandi sacramenti corporis christi laudes ampliare, omnibus vere penitentibus, confessis et contritis, qui ad dictam missam convenerint in Ecclesia Beate Marie virginis parrochialis2) in Berlin pr. fata, eandem cum reuerencia cantaucrint et audierint, ad cereos et candelas.

<sup>1)</sup> pplorum sieht im Driginale. 2) sic.

ardentes ac ad alia ornamenta manus suas porrexerint adiutrices, eiusdem promotores et cantores stipendiis spiritualibus volentes praebendare contribuentes, de omnipotentis dei misericordia et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, quadraginta dies indulgenciarum tociens quociens hoc ipsum pium opus fecerint de iniunctis sibi penitenciis misericorditer in domino relaxamus. Nos vero pie deuocionis et intencionis ducti proposito missam predictam ratam et gratam habentes et omni septimana in quintis feriis celebrandam Auctoritate nostra ordinaria ex certa nostra sciencia confirmanus. Datum in castro nostro Seyeser Anno domini Mº CCCCº XL, secundo ipso die sanctorum Amandi et Vedasti confessorum. In cuins rei testimonium vicariatus quo ad presens vtimur sigillum presentibus est appensum.

Marien : Rirchen : Archiv. Perg., ohne Siegel. Außerhalb fteht: Bestätigung des Lehns corporis christi.

#### CXXVIII.

#### 6. December 1442.

Det Bischof Stephan zu Brandenburg sagt benen Ablaß zu, welche ben von ber lieben Frauen Brüderschaft zur Vermehrung des Gottesdienstes in der Marienkirche zu Berlin gestifteten Messen beiwohnen oder forderlich sein werden.

Stephanus Dei gracia episcopus Brandeborgensis vninersis christifidelibus, ad quos presentes nostre litere peruenerint, ac vtriusque sexus hominibus per ciuitates et dioceses nostras brandeborg, ac alias vbilibet constitutis sinceram in domino caritatem et salutem sempiternam. Quia pro parte ciuium literatorum et elericorum et populorum eniusdam fraternitatis et communitatis in Berlin nostre Brandeborgen, diocesis nobis est propositum, quod ob laudem omnipotentis dei et dinini enltus augmentum misse de beata virgine omnibus sabbatis diebus neenon in singulis festiuitatibus ciusdem gloriosissime virginis Dei genetritis Marie pro veneracione et laude speciali decantent omni septimana deuote cum non paruis ardentibus

cereis et candelis ornamentisque et decore, et ob hoc pro parte dictorum clericorum et ciuium nobis exstat humiliter supplicatum, quatenus spiritualia nostra dona ad ipsam missam ob einsdem intemerate virginis matris Dei renerenciam dare et concedere dignaremur ut populus per hoc incitatus ad ipsam missam-diligencius conueniret, deo omnipotenti vota sua reddendo ac ipsam gloriosam virginem mariam dignis preconiis extollendo necuon speciali dono gracie ac deuocione venerando: Nos igitur, cupientes omnes christifideles ad diuinum cultum necnon ad opera meritoria pro viribus nostris incitare et venerande prenominate virginis genitricis Dei laudes ampliare, omnes vere penitentes, confessos et contritos, qui ad dictam missam in ecclesia beate marie virginis parrochiali in Berlin conuenerint, eandem cum reuerencia cantauerint et audierint, ad cereos et candelas ardentes ac et alia ornamenta et correquisita manus suas porrexerint adiutrices, necnon einsdem promotores et cantores et quos de predicta fraternitate causa legitima vel necessitas, ne sollempniis praenominate misse interesse poterint, excusat, qui dolent tamen de inpedimento et facinut quod in se est, necnon et presbiteros prefate fraternitatis consortes qui de mane, quos caritatis feruor et deuocio ad celebrandum allicit missam de beata virgine celebrauerint, stipendiis spiritualibus volentes prebendare contribuentes, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dies indulgenciarum tociens quociens hoc ipsum opus fecerint de ininnctis sibi penitenciis miscricorditer in domino relaxamus. Nos vero pie deuocionis et intencionis ducti proposito missam predictam ratam et gratam habentes auctoritate nostra ordinaria et ex certa nostra sciencia confirmamus. Datum in castro nostro Seveser Anno domini Mo CCCCo XL. secundo ipso die Sancti Nicolai episcopi et confessoris. In cuius rei testimonium vicariatus quo ad presens vtimur sigillum presentibus est appensum.

Marien Rirchen Archiv. Perg.; das Siegel ist abgefallen.

Unserhalb steht mit alter Schrift: Fundation des lehns des Altars B. virginis vnser liben frawen Bruderschaft.

#### CXXIX.

#### 6. Januar 1443.

Probst und Convent des Jungfrauen-Rlosters zu Spandau freten den Nathleuten zu Berlin und Coln den Fischzoll in diesen beiden Städten und den Plößensee ab, für eine jährliche Nente von 8 Schock bohm. Groschen.

Vor allen luden dy dessen breff syn edder horen lesen Besundern vor den Ersamen wysen Borgermeysteren vnde Radmannen der stede Berlin vnde Colen dy nu syn vnde tukomen werden Bekenne wy er Tile Schartow innekfrouwen prabest vnde vorweser des Closters vor Spandow geleghin, Sophia Gribens pryorinne vnde gantze conuent des genanten closters vor vns vnde vnse nakamelunge, dat wy med wyllen vnde weten vnses gnedigen lynen heren marggrauen Fredericks, dar thu myd fulbord vnde rade vnser lyuen Borgermeysteren vnde Radmannen der stad Spandow, vnses gnanten Closters ouerste vorwesere, med den gnanten Borgermeisteren vnde Ratmannen der stede Berlin vnde Coln, van des vischtollis weghen, dar wi van fursten vnde Marggrauen in den genanten bejden steden mede sin beghiftiget, begnediget vnde ewichliken voreighent, vmme vormydunge wyllen grotter twidracht vnde vnwyllens, dy wente vp dessen hudigen dach tuschen vns vnde den vischern in den gnanten steden, dy vns den vischtoll affe gemydet hadden, irhanen hadde, also dat vns dy vischtoll nicht ffullenkomeliken gegheuen edder tu kord myd vorholdunge gereket ward, ok vmme deswyllen, dat den gnanten fischeren beduchte, dat sy van den tolnern beswert worden, vinne sulke vide ander vele schelunge vnde twydrachte, dy sich so hebben tuschen bejden partyen voke irhoüen, hebben wy vns myd em darvmme vorenyghet vnde thu eynem yentzliken ende verdraghen; also dat dy gnanten Borgermeisteren vnde Radmannen van bejden steden; dy nu syn vnde tukunftich werden, sulken vorscreuenen vischtoll in oren gnanten beyden steden ewychliken vormyddelst oren medegesworen edder oren tolner, den sy darthu schikken vnde setten, vpheuen

vade alle Jar thu ewighen tyden jnnemen solen thu orer bevde stede nut unde fromen, edder den gnanten tol vmme eyne Summa geldes vormeden wu en edder oren nakamelungen dat vor oren bejden steden dunket dat beste vnde beguemeste wezen, vnde sy vnde ore nakamelunge solen allen vischtoll laten heuen vnde vpboren in alle sulker wise alse wi en in den genanten beiden steden vonemen vnde boren muchten vnde thu etliken tyden vormyddelst vnsen tolner, darouver gesettet, hebben laten vpheuen, vnde ok alse en dy vyscher beyder stede wente herthu van vnsern weghen genomen hebben. Darthu solen sy hebben den See gnant dy Plottzensee; den solen sy vnde ore nakamelunge genyten, vischen vnde thyn laten tu ewygen tyden tu orer stede nût vnde fromen, alse dicke vnde vake en vude oren nakamelungen des hoghet, ane vmandes Insaghe vnde hynder. Ok so scholen wy vorgnanten er Tile Schartow, prabest, vnde Sophia Gribens, pryorynne vnde vnse nakamelunge in sulken vischtoll vnde Plottzensee med alle nichtes vpnemen, heuen vnde thu ewighen tyden med nichte darvan genyten. Vor sulken vorscreuenen vischtoll vude Plotzensee scholen vude willen vns dy gnanten Borgermeystere vnde Radmanne der stede Berlin vnde Coln dv nu syn vnde thukumfftich worden, vormyddelst vnsen gnanten prabest, dy nu is edder in thukommenden tyden darthu gesettet werd, alle jar thu ewygen tyden vp den hilligen wynachten van orem Radhuse tuschen beyde stede by der langhen Bruggen anc hynder vnde Insaghe, vnuortogentlich ovige tynse vnde renthe geuen vnde betalen Achte schock bemscher grossen an guden gewonliken Berlinschen pennyngen, achte penninge vor ysliken grossen. Vnde desse vorscreuene vordracht vnde eynunge sal vns vnde vnsen Clostere vorgnant nicht tu schaden komen, an vusen brvuen vnde eygendum des vorgescreuenen vischtollis vnde Plottzensees; wen dysulue eygendûm sal ouer alle sulken toll vnde See vnse syn vnde blyven tu ewygen tyden: wen dy Brukynge allevne vnde dy ffrucht sal syn der gnanten twyger stede ewichliken vor sulke achte schok Jerlike renthe vnde tynfze ewichliken alse vor beroret is. Vnde wy vnde vnse Nakamelunge scholen vnde wyllen en des

vnde oren Nakamelungen des gnanten vischtollis vnde Plottzensees eyn recht stede gnd gewere syn, thu ewygen tyden vor eynem ydermann, ane alle genere. Des thu orkunde vnde warer sekericheyt hebben wy gnanter Er Tile Schartow Junkfrouwenprabest, Sophia Gribens priorynne des gnanten Closters vor Spandow, vor vns vnde vnse nakamelunge vnde gantze Connent vnses gnanten Closters Ingesegel med witschap an dessen apen breff laten hangen na Christi vnses hern gebord verteynhundert Jar vnde in dem dre vndevertigesten Jare an der hillighen dryger koninge daghe.

Rathh. Arch. VIII. 78. Perg. Bom Siegel nur Spuren. — S. die Gegenverschreibung der Rathleute zu Berlin und Ebln in Dilschmann's dpl. Gesch. v. Spandau S. 147.

#### CXXX.

#### 22. Januar 1444.

Churfurst Friedrich entscheibet einen Streit des Schuhs machergewerks in Berlin und Coln mit dem in Frankfurt, wegen Beziehens des Jahrmarktes in dieser Stadt.

Wir Friderich von gots gnaden Marggraf zu Brandborg etc. Bekennen offenlich mit dissem Brife, vor den die in sehen, horen oder lesen, das wir awf hewten gebunge disses briefes vusere lieben getruwen die Meistere des schumecher hantwereks vnd gemeynen Schumacher in vnsern Steten Berlin vnd Colen an einem vnd desglichen auch die Meistere vnd gemeinen Schumacher in vnser stat Frankeforde an dem andern teyle, von sulcher czwitracht, scheling, als von der Jarmarkte wegen, so denne die genanten Schumacher von Berlin vnd Colnn alle Jarmarckte zu Franckenforde mit iren schun die sie zu verkouffen hatten meinten zu besychen, des in denne die schumacher zu Franckenforde nicht gonnen noch gestaten wolden, mit ihrer beider parthic willen, wissen vnd falbort gescheiden vnd darvmb vizgesprochen haben; vnd wir scheiden sy vnd sprechen auch czwischen in vsz, inmassen hir nachgeschriben stet: also das die gnanten schumacher von Berlin vnd Coln

mit iren gemachten schun, stiefeln vnd anderen sachen di sy in irem hantwerke pflegen zu machen, den Jarmarkt in der fasten vff Reminiscere nu vnd zu allen geziten alle iar ierlichen und wenne in das ebene, bequeme und not ist, zu Frankenforde besuchen vnd dar zu markte sten. glich andern steten vmbe Erankforde belegen vnd die dar vorkouffen sollen vnd mogen; vnd doch so sal das den schumachern zu Frankenforde von anderen schumacheren vsz andern vnseren Steten, die denne vormals biszhere gein Frankforde zu Jarmarkten nicht gehort noch getzogen haben, keinen schaden brengen. Vnd das sal nu vnd czu ewigen cziiten eine gesunte vnd entrichte sache sein vnd bleiben vnd also gehalden werden. Vnd des zu orkunde mit vnsern angehangen Ingesigel versigelt vnd gebenz u Franckforde am Mittwochen nach sant Fabian vnd Sebastians tage nach gots gebort etc. IIHC Jar vnd darnach im XLIIII iare.

Rgl. Geh. Staats, u. Cab. Archiv (Copialbuch).

### CXXXI.

#### 28. October 1444.

Der Burger Hans Nathenow zu Berlin verpfändet dem Burger Bartholomaus Schum zu Coln das halbe Dorf Mere für eine Schuld.

Ich Hans Rathenow, Borger in der Stat ezu Berlin Bekenne vor mich vnd myne Erben vnd tå kånt offentlich mit diessem briefe, So mir der Irleuchte vnd hochgeborne furste vnd herre, herre Friderich Marggraff zen Brandenborg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamrer vnd Burggraue zeu Nöremberg, mein gnediger lieber herre, von meiner anligenden not vnd flissige bete wegen gegonnet vnd erloübet vnd mir seiner gnaden brieff daruber gegeben hat, das ich von etlichen meynen gutern vnd ezynsen, die ich von seinen gnaden zeu lehene habe, ein teils mit namen das halbe dorff Mere mit dem obersten vnd nydersten gerichte, mit deme kerchlehen, den dinst, fümftehalben wispel Rogken vnd ezwene Scheffel, vnd vier schogk gröschen an Berlynschen pfennyngen, vffart Del Beitr. Et. II. Urfunden.

vnd affart darselbest, Bartelmeus Schume, Borgere zcu Côlen, vff eynen rechten widderkauff vor czweyhundert schogk an Berlinscher werung, § achte pfennynge vor iglichen groschen habe muge versetzen, doch mit solchem vnderscheide so habe ich seinen gnaden zeugesagt vnd gelobet, Czusage vnd gelobe seinen gnaden vnd seinen erben in crafft diesses briefes, das ich vnd myne erben die obingeschrebene czynse, gutere vnd Rente in den nehesten sechs Jaren nach gebunge dieszes briefes nehist nach eynander folgende, wider losen vnd czu andern vnnsern gutern wider brengen sollen vnd wollen, an geuerde. Vnd des zeu bekentnis habe ich obgnant Hans Rathenow myn Ingesigel an diessen brieff mit wissen vnd guten willen drugken lassen, der gegeben vnd geschreben ist zeu Berlin an der Mittewochen nach der heiligen Eylfftausend Jungfrowen tage, nach gots gebort viertzenhundert Jar vnd darnach im vier vnd viertzigsten Jare.

Rgl. Geh. Staate, u. Cab. Arch. Papier mit untergedruck, tem Siegel.

#### CXXXII.

#### 24. Januar 1445.

Churfurst Friedrich bestätigt eine Schenkung des Barthos lomaus Schum zu Coln zur Unterhaltung einer ewigen Lampe im Chore der Alosterkirche daselbst.

Wir Friederich von gots gnaden Marggraue zu Brandenborg, des heiligen Romischen Reichs Erczkamrer vnd Burggraue zu Nuremberg Bekennen offenlich mit dissem briefe vor vns, vnszern Brudern Erben vnd alle vnser nachkamen Marggrauen zu Brandenborg, das vnser lieber getrewer Barthelmews Schawm, Burger in vnser Stat Colen, vor vnz ist komen vnd hat vns demuticlichen gebeten, das wir Im wolten gonnen vnd erlouben das Fr von seinem veterlichen Erbe vnd gutern, die Er von vns vnd vnser herschafft zu lehene hatt, von seiner selen selickeit vnd auch vmb gots willen disse hirnachgeschribene gutere: zwey schogk Ierlicher zinse vnd Rente in dem Dorffe zu Bukow auf dem Teltow gelegen, dieselben zwey

schogk die hofe vnde hufen vnd nemelichen das gerichte, darauff der Schultze itzunt wanet, virtzig grosehen, vnd Jacoff Lyse ein schogk vnd czwenczig groschen geben, den Brudern Prediger ordens in dem Closter darselbst, in vnser Stat Colen, zu einer ewigen lampen die ewiglichen darmit mit ole vnd anderen sachen darczu gehorende zu halden vud auszzurichten, mocht geben vnde vereygen. Sulche seine gute meynunge vnd innyge andacht wir angesehen vnd zu derselben gots gaben vnsern willen vnd fulbort gegeben haben; vnd wir geben auch zu sulcher gifft vnd gots gabe vnsern willen vnd fulbort, Confirmiren vnd vereygenen auch den obgenanten Brudern der predigere orden in dem Closter zu Colen die obgenanten zwei schogk Jerlicher zinse vnd Rente in crafft vnd macht disses brifes, also, das die obgenanten Prior, Seniores vnd andere gemeine Bruder des obgenanten Closters vnd ire nachkomen derselben zwey schogk Jerlichen innamen und sich der ewiglichen zu der lampen die in dem kore hanget gebrauchen vnd sie darmit auszrichten sollen. Vnd darumb so sollen vnd wollen auch die obgenanten Brudere vnd ire nachkamen des Closters prediger ordens zu Colen, vor vns, vnser erben vnd nachkomen vnd vnser herschafft zu ewigen czeiten des Jares mit vigilien vnd Selemessen vngeuerlichen den almechtigen got Bitten. Czu Orkunde mit vnserm angehangen Ingesigel versigelt vnd Geben zu Berlin Am Sontage nach Sant Vincentientage Nach gots gehort virtzenhundert Jar vnd darnach im fünff vnd verezigsten Jare.

Rgl. Geh. Staats, und CabeArchiv. Perg.; das Siegel ift beschädigt.

#### CXXXIII.

#### 1 4 4 7.

Balger Bontin begehrt von den Nathleuten zu Berlin und Coln sicheres Geleit.

Minen vnderdanigen willigen steiden dinst tovorne. Ersame wise heren Borgermeister vnd Ratmanne tho Berlin vnd Colln! ick do iw tho weten, alsz gy my bescheden hebben ein antwort tho seggen; dat wil ick gerne so holden, so bescheyden alsz gy my ein vngeferlich geleide gegeben willen tüschen hier und winachten; und begehren des iuwe beschreuen antwert dar ick my weth na tho richten.

Baltzar Boytin.

Den Ehrworgen heren the Berlin vnd Coln, minen liven hern vnd frånden kome disze Breff,

> Nach einer Abschrift aus der Nicolaischen Urkundensammlung. Der Brief stand in dem berlinschen Copialbuche Tom. I. S. 426.

#### CXXXIV.

#### 12. December 1447.

Der Churfurst schreibt ben Rathleuten zu Berlin und Coln, daß er dem Baltzer Boytin im ganzen Lande freies und sicheres Geleit ertheilt habe.

Vnsern grudt tovor liue getreuen. Wy dohn io tho weten, dat wy vnsen liuen getreuen Baltzar Boytin, iuwen Medebörger, vnse seker, feilich vnd vngeferlich geleite in allen vnsern landen vor vns, alle die vnsern vnd die vmb vnsertwillen dohn vnd laten willen, thogesegt vnd gegeben hebben; thoseggen vnd geuen em ock vnse feilich vnd vngefehrlich gleite gegenwertiglichen, dat gy vnd iedermenniglichen sick darna mogen weten tho richten. Geuen the Spandow am donnerstage na Nicolai anno dmi. 1447.

Vnsern liuen getrewen Borgermeistern vnd Rathmannen vnser Stedte Berlin vnd Coln.

Mach einer Abschrift aus ders. Samml. (Berl. Cop. Tom. 1. S. 423.)

## CXXXV.

#### 3. Januar 1448.

Untwortschreiben ber Nathleute zu Berlin und Coln an Balger Bontin, wegen bes von biesem nachgesuchten sichern Geleites.

Vnsen gruth thuvorn leue Baltzer! So du vns geschreuen hast von vnsers gnedigen hern geleite wegen dir the holdende, dat din gut vorkopen, verdriefen vnd fredelicken dragen mochtest etc. late wy dy weten, dat wy dy dazup nu nicht schriuen konnen; sondern wilt du din gut vorkopen vnde verdrifen, dat liget an dy. Geschrouen vnder der Stadt ingesegel, des wy vns the deszer tidt semptlicken daran gebrucken, am Midewecken nach Circumcisionis Domini 1448.

Burgermeister vnd Rathmanne beyder Stedte Berlin vnd Coln.

Dem Erbaren Baltzar Boythine vus serm guten fruende.

Nach einer Abschrift v. Nicolai. (Berl. Cop. Tom. I. 427.)

#### CXXXVI.

## 18. Januar 1448.

Der Churfürst besiehlt den Rathleuten zu Berlin und Coln, die von ihnen (zum Schaden des Schloßbaues) in Coln geöffnete Urche bei schwerer Uhndung sogleich, wies der zu schüßen.

Friedrich von Gottes gnaden etc. Marggraff zu Brandenburg. Lieben getreuen! Wir sind von vnsern Amptleuten vnd Gewaltigen berichtet worden, wie dasz ihr vnsere Arche ohn vnser vnd derselben vnser Amptleute willen vnd volbort vffgezogen habet, das vns dan, so ihr selbst wohl müget merken, fast Schaden inbringt vnd von Euch verfrömbdet. Wie doch dem allen, ist vnser Begehr vnd meinung, dasz ihr sothane vnser Arche von stund an wieder schützet vnd vns ein solchs fürbas nicht

mehr thut. Denn wurdet ihr vns vor solche gewalt vnd Veberfahrunge nicht was pflichtig, zweifeln wir nicht, ihr werdet vns davor wandel thun. Geben zu Spandow am donnerstage nach St. Anthonii tage anno domini 1448.

Vnsern lieben getreuen Borgermeistern vnd Rathmannen vnser Stete Berlin vnd Coln.

Nach einer Abschr. v. Micolai. (Berl. Cop. I. 415.)

## CXXXVII.

#### 1 4 4 8.

Balger Bontin fundigt ben Burgermeistern, Rathleuten, Viergewerken, Gilben, der gemeinen Burgerschaft und allen Einwohnern zu Berlin und Coln welche baselbst

Rauch und Brod haben ic., offne Fehde an.

Wetet Bürgermeistere, Rathmanne, Vierwercken, gülden vnd alle gantze gemeine Burgere vnd inwonere beyder Stedte Berlin vnde tho Coln, alle dy dar mede iuw hebben Borgerschapp vnd burschap, Rock vnd brodt vnd sind mit iuw bezinget vnde betagebrügget vnd alle Dieienen di gy hebben in iuwer Verdedinge, binnen ynd buten der genanten Stede beyde, dat ick wil iuwe openbar entsagten vyandt wesen iuwe vnde aller iuwer guder binnen vnd buten, ick vnd alle dieienen, dy sick werden gewen in meine frede vnd krieg: vnde wil my des mit allen minen medehulperen gegen vnde wedder iuwe allen ergenant vnd forder gegen allen den iuwen, to eren, miner Ere vnd aller miner medehulper, gantz vnd alle bewaret hebben. Genen the Mildberg am Dinstag in den heiligen ostern, mit meinem vpgedrückten ingesigel, anno domini 1448.

Baltzer Boytin.

Nach einer Abschr. v. Nicolai. (Berl. Cop. 1, 425.)

## CXXXVIII.

## 6. April 1448.

Der Rath zu Mittenwalde versichert den Rathleuten zu Berlin und Coln, ihnen in der Streitsache mit Balger Bontin forderlich und hulfreich zu sein.

Vnsern fründlicken willigen dienst thovorn. Ersamen lieuen hern! so vnse medebeschworne vnses Rades by iuw gewest sin vnde iuwe Ersamkeit etzlike saken mit inen verhandelt het, dy sy denne so an vns gebracht hebben etc. also dû wy iuwer Ersamkeit witlick, in welcken saken wy iw tho dinste konnen oder mogen werden mit eren, mit glicke vnd mit rechte, dat dû wy thu allen thiden gerne vnd willen denne gerne so duhn, als gy in den verhandelten sacken von vns begerende sin. Ock von Botyns sacken desglicken vnde was wy iuwer Ersamkeit tu willen dûn konnen oder môgen in gutlicker forderung, dat dû wy tu allen tyden mit fliete williglicken gerne. Geuen vnter vnser Stadt Secret anno dmi. 1448 am Sonnabend Misericordias domini.

Borgermeister vnd Rathmanne der Stadt Middenwalde.

Den Ersamen wisen Borgermeistern vnde Rathmannen der Stedte Berlin vnd Cölln, vnsern günstigen herrn vnd besündern guden fründen.

Nach einer Abschrift aus der Nicol. Samml. (Berk. Cop. I. 428.)

## CXXXIX.

## 29. Mai 1448.

Bermerk über bie vom Churfürsten erfolgte Bestätigung ber Burgermeister und Rathmanne ju Berlin und Coln.

Zeu wissen das nach gots gebort XIV<sup>C</sup> vnd darnach Im XLVIII Jare difze hir nachgeschriben zeu Burgermeistern vnd Ratmannen zeu Berlin, von meinem gnedigen heren bestetiget sind worden, am Mantage nach unfzers hern lichnames tage Zeu Berlin.

Peter von der Groben Borgermeister.

Claws Schultze

Caspar Mews

Michel Heisze

Hanns Hadewich

Heinrich Walsleue

Simon Lynem

Simon Blumenhagen

Baltzar, Hake

Peter Molner

Mattisz Arndes

Michel Tuchman

Ratmanne

Zeu Coln.

Claws Boldan. Borgermeister.

Matthisz Hakenberg

Peter Cluges
Peter Gorges

Peter Gorges

Sebitz

Jasper Calff

Ratmanne.

Mus einem Copialbuche im Rgl. Geh. Staats, u. Cab. Archive.

#### CXL.

# 1 4 4 8.

Entwurf der von dem Churfürsten Friedrich II. auf dem Rechtstage vor den Ständen, als erkornen Schiedsrich, tern, wider die Städte Berlin und Coln vorgebrachten Klage.

Erwredigenn etc. Als dieser tag gemacht worden ist, dar die vonsern von Berlin vnd Coln vnns zeu vnnsern zeuspruchen, klagen vud schulden, die wir zeu gemeinen Steten, Ire einer besunder, oder zeu sunderlichen Börgern, meinen zeu haben vnd haben, nach Innhalt desz briues, durch vnus, etlich vnnser Herrn, Stete vnd die gnanten von Berlin vnd Coln versigelt, vor euch antworten vnd nach ewr erkentnus vnd recht vrteil vnns dorumb gnug thun sollen: Also begeren wir solch briue zeum ersten zeu uerhoren.

Als Ir nach Inhalt der brine vnnser gewilkortte Richter seyt, also sein wir hie solchem Recefz vnd versigelten brinen, nach allem seinem Innhalt, punckten vnd Artickeln, als wir von rechts wegen ptlichtig vnd schuldig sein, vnd furder, nicht nachezukommen vnd betzugen: Nachdem vnd wir vil schulde Ingemein zen beiden Steden oder zen der einer vnd zen Borgern darinnen haben, das in vorbringung aller solcher Schulde vnd allen vnsrn reden wir von diesem Recesz in keinerley weisz geen thun oder widerkomen wollen vnd ob wir in etlichn vnsrn Schulden vnd wortten vorbringen liesen das wider solchen Recesz vnd abscheidn etc. sein mochte, solchs wir alles vor vnfurbracht vnd vernicht haben wollen.

Item betzewgen wir, das wir alle Schuld, klag vnd zeusprach, die wir zeu den gnanten von Berlin vnd Coln habn, wie wir die vorbringen vnd ertzelen, wider die von Berlin vnd Coln werden lassen, also vorbracht wollen haben, als ferne sie vnns vnd zeu vnnsrm rechten hilfflich, nutzlich vnd fromlich sein mogen vnd furder nicht; wo sie aber den von Berlin vnd Coln in einigem weg hilfflich vnd bequemlichen sein mochten so wollen wir sie vor vnbracht vnd vernicht halden.

Item so setzen wir in vorreden als wir die von Berlin vnd Coln etc. in vil schulden, klagen vnd ansprach haben vnd sy mit hilff vnd betzeugnus im rechten meinen zeuuerwinden vnd wenn vnd wo wir dem also thun werden: So getrawen wir dem rechten, das die von Berlin vnd Coln vnns in solchen Sachen mit slechter antwort nicht entgeen Sunder vnnser zewg vnd hilff, nachdem vnd wir die In vorreden bewarn, leiden vnd der entgelden sollen vnd setzen das vff ewr. erkentnus vnd was hirinnen recht sey.

Hirmit bedingen vnd beczugen wir auch, das wir in allen sachen, schulden, stucken, punckten vnd artikeln, wenn vnd wo wir vnns uf hilff, bewisung vnd czugnusz tzyhen, das wir alleine damit nottdurftige, vnd nicht uberflussige bewisung vnd zugnifz vnd hilffe meynenn; vnd getrewen dem rechten, nach dem vnd wir vnns nicht furder, denn uf notdurftige bewifung zyhen, wir sollen darmit genug thun vnd oberflussig bewisung uberhaben sein.

Item bedingen wir In vnnsernn vorreden, das vnns die ordenung vnnser clage vnd zusprach, als der vil zeu den von Berlin vnd Coln, ist nicht gefenglichen sein sol, wy wir die setzen vnd furbrengenn werden lassen, vnd setzen das uf ewer erkentnusz, vnd was hirinnen recht sey.

Item bedingen wir in vnnsrn vorreden, das ein schuld vnd clag die im rechten erkannt vnd ufzgericht wurde, sie seÿ peynlich oder borglich, den andru schulden vnd clagen vnschedelichen sein sol an iren stucken, Inhaldung, punckten, vnd artickeln, vnd setzen uf ewer erkentnusz, vnd was hirinnen recht seyn sol.

Item bedingenn wir in vnnsrn vorreden, ob wir etliche vnnser schulden, die mere den einen artikel inholden, etlich artickeln nicht nachberechten, als recht were, das vnns ein solchs zeu solcher schulde, uf die andern artickeln vnd Inhaldung die wir nachbrengen mochtn als recht ist, vnschedelich vnd vnuerfenglich seyn sol, vnd setzen das uf ewer erkentnufz vnd was hirinnen recht seyn sol.

Vnd als wir vnns mit den vnnsrn von Berlin vnd Coln uf euch zu wilkor vnd recht gegeben haben vnd vnser schulde vnd ansprach vnd gerechtigkeyt mit in zu vszdrag vnd ende vor euch kommen sollen: Also setzen vnd geben wir disse schulde, gerechtigkeyt, clage vnd zusprache, die wir haben vnd thun, widder vnd zu den vnnsern vorgenant. von Berlin vnd Coln, wo sick na Inhalde des wilkors geburet, vnd eischen auch von In widder, wo sich das nach gelegenheit der sachen geboren wirdet vnd nach wilkors wifze etc., das sie vnns zu vnnsern schulden, clagen, zusprachen in bewilder zeyt, stede vnd wyle volkomene vnd gerechtuerdige antwort, vnd von dem allen nach ewer erkentnufz ufzrichtung thun sollen; vnd getrewen, sy sind vnns eins so(l)chen von rechtes wegen pflichtig vnd schuldig. Würden aber die vnnsern

vorgnant zu allen ader etlichen vnnsern schulden, zusprachen vnd clagen nicht in besprochner wifze, zeyt,
vnd Stede volkomen antwart thun, meynen wir doch,
sy sollen dan in den oder der vnverantworten schulden, ader schulde, vellich vnd verwunden sein. Das
alles wir zu ewer erkentnusz setzen vnd daruf fordern vnd leyden wollen was recht ist.

I. 1) Also beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die gnanten vnnsern von Berlin vnd Coln: wie die Inwoner vnd etlich borger in der mynner Jarczal nach cristigeburt Seben vnd vierczig Jar ader mere, oft vnd mannigfeldicklichen in den Steten Berlin vnd Coln in winkellern vnd anderfzwo vns an vnnser glimpf vnd redlickeyt geredt, vnd mit vnnserm ergfzsten vmbgangen sein, das alles die Borgermeister vnd radmann zu denselben zeyten, vnd borger der Stete etc. gehort oder mit bewufzt oder gewlwort, oder selbs gethan vnd vnnsern schaden daran nicht gewendet haben, alles widder solch gelubde vnd gesworn eyde die sy vnns als Irem naturlichen erbherrn, vnns gehorsam, getrwe, gewere vnd vnsern fromen zu werben, vnd vnnsern schaden zu wenden, gethan haben.

Hoffen vnd getrwen: das sie vnns im rechten darvm alles ires guts verfallen sein, das wir doch zu ewr. erkentnufz, vnd was sie vnns darvmm zu thun pflichtig, schuldig vnd verfallen sein, setzen vnd fordern daranf, vnd wollen leyden was recht ist.

II. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie vnnsern knecht vnd Czolner Lobesyn gnant, die gilden vnd sein hantwerck verboten haben, sunder alle redliche schuld vnd verdienst; hat derselb vnnser knecht also vnnsrs dienst darann mussen entgelden, des er doch billichen genossen hett. Item sie haben im vil ander vntzimlicher sachen beweyst etc. die er denn hie gegenwertig solbs wol erczellen wirdet;

III. Item so haben sie vnns, vnd vnnserm richter zu der Czeyt Michel Schonnbergk genannt, mannigley Innfall in vnser gericht vnd gerechtigkeyt gethon, inmassen derselb Michel Schonnbergk, auch selbs wol erczellen wirdet;

<sup>1)</sup> Die Rummern find jur beffern Ueberficht beigefügt worden.

Zwifelt vnns nicht, sie sind vnus darvmm großz pufz vnd wandel pflichtig vnd schuldig zu thun vnd verfallen, das wir uf ewer erkenntnusz seezen vnd fordern darauf, vnd wollen leyden was recht ist.

IV. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln etc. das sie uf das vnnser mit eygem mutwillen vnd gewalt gebwet vnd einen blochezun — vnd ein yglicher besunder das bewust oder das gethon, oder das gewlwort, oder das nicht gewert hat — uf vnnser Mawer gesetzt, vnd gemacht haben lassen, alles widder vnnsern willen vnd wlwort, vnd zu vnnserm grossen schaden, schande, smaheyd etc. widder solch gelubd vnd geswornem eyde etc.

Das solchs alles gescheen sey, mogen wir mit richter vnd schopfen vnnsers hofferichtes nachbringen, vnd mit vil anderen luden etc. als recht ist, vnd ob sie dar zu neyn sagen wolten, hoffen wir, nach dem vnd richter vnd schepffen eins solchen bekentlich sind, vnd in wissentlich ist, vnd solche hanthaftige that lanntkundig, vnd offenbar sey, das mann sie zu solchem neyn nicht kommen, sunder vnns das mit zugnufz nachbrengen sol lassen als recht ist.

Das ein solchs auch widder vnnsern willen vnd wlwort gescheen sey, ist vnnsern herrn, Mannen vnd Steten wissentlich vnd landkundig, wann wir dieselben vnnser hern, Mann vnd Stete oft vnd dicke gebeten haben, das sie die von Berlin vnd Coln vnderweyssen solten, das sie den blochzung, den sie uf dem vnnserm gebwet hetten, abetetten, vnd vor solchen hoemut vnd gewalt auch wandel tetten, Darvinn wir sie auch in gericht verklagt, vnd zu rechtes banden vnd veruestigung gebracht haben, das alles wir nachbrenngen wöllen als recht ist.

Vnd hoffen vnd getrwen, nach dem vnd wir die von Berlin vnd Celn also mit recht bestendiger vnd genugsamer im rechten bewisung vnd Zeugnusz solches hoemutes, eigens gewaldes vnd solcher uberfarung uberczeugen, vnd mit richter vnd schopffen, vnd mit ander bewisung nachbrengen mogen, das sie vnns im rechten, darvm aller irer leibe vnd ein iglicher sein leibe besunder verfallen sey, vnd forderen daruf vnd wollen leyden darvin von euch was recht ist.

V. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sy vnns vnnsern belehenten richter Walthasar Haken, sunder schuld vnd mit eygem mutwillen gefangen haben lassen, vnd wywol wir das oft vnd dick vnnsern hern, Mannen vnd stede geclaget, vnd sie gebeten haben, das sy die von Berlin vnd Coln vnder weiszen solten, vnnsern richter vorgnannt ledig zu lassen, vnd in selbs darumb geschriben vnd sunderlich vnus erboten haben, ob ÿmandes zu im zu sprechen, oder in zu beschuldigen het, das wir einem ydermann rechts vnuerczogentlich, gerne von im helffen wolten, yedoch so wolten sie in nicht ledig lassen, sunder einen hoemut dem andern, vnd einen gewalt dem andern zufugen, sie solchen vnnsern vorgnannten richter, widder vnsern willen, in swerer gefengknusz wol sechs wochen behalden haben, das wir alles, ob sy das neynen wolten, mit genughaftiger beczeugnusz, vnd als vil sich im rechten geboren wirdet, beczeugen vnd nach ewer erkentnusz, vnd alles recht ist, nachbrengen wollen, vnd sunderlich mit iren evgen briuen.

Hoffen vnd getrewen das sie vnns im rechten darumb, das sie vnns vngehorsam also geweszt sein, widder iren eyd etc. alles ires guts verfallen sein sollen, vnd seczen das zu ewer erkentnusz vnd was sie vnns darvmb pflichtig und schuldig, vnd vorderen daruf, vnd wollen leyden was recht ist.

VI. Item heschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die gnanten von Berlin vnd Coln, das sie dieselben vnnser Stede vnsern dienern, neinlichen Hanns Swanesnabel, Domlin Drumetern Vnd vil andern mere, vorgehalden, vnd sie nicht in die Stete nach Ir nottdurft vnd vnnserm geheyfz vnd Also widder vnnsern willen vnd wlwort vnd vns zu schaden, schanden vnd smacheyt, haben wollen lassen; vnd ein solchs in auch gewert haben, das wir alles nachbrengen wollen als recht ist, alles widder ire gelobde geswornen eyde etc.

Hoffen vnd getrewen, das sie vnns im rechten alles ires guts verfallen sein sollen, vnd setzen das zu ewer erkentnusz vnd was sie vnns darvmm pflichtig vnd schuldig sein, vnd vordern daruf, vnd wollen leyden was recht ist.

VII. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die gnannten von Berlin vnd Coln, das sie den vnnsern ire gerett vnd gut awfz den Steten nicht haben wollen gestaten zu füren, sundern das mit eygem mutwillen vnd hoemut darinnen behalden, vnd sunderlich Meysters Conrats Czimmermans vnd andern vil meher, vnns vnd den selben zu schaden, schanden vnd smacheyt; wollen das alles nachbrengen als recht ist etc.

Hoffen vnd getrwen das sie vnns darvm im rechten swere bufz vnd wanndel darvm zu thun verfallen sein sollen, setzen das zu ewer erkentnufz, vnd was sie vnns darvm pflichtig vnd schuldig zu thun vnd verfallen sein sollen, vnd fordern darauf vnd wollen leyden was recht ist.

VIII. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie vnns bynnen vnd auszwendig landes verclaget haben, das wir sie vergewaldigen oder vorunrechten vnd in etliche vnnser Stete in der nyen oder in der olden margk oder in der Prigenitz oder in der Vker geschriben haben, das wir sy by glich vnd recht nicht belyben wollen lassen, vnd vnns doch darum an solchen steten vnd enden vnd vor den, do sy ein solchs billichen thun solten, nicht furgenomen oder im rechten darvm vberwunden, vnns damit an vnnser ere, gut gerücht vnd guten leymund gerett haben, vnd doch in der warheyt also nicht ist, kuntlich vnd wissentlich hern, Mann vnd Steten, wes wir vnns gen den von Berlin vnd Coln zum rechten erboten haben, das vnns auch nicht alleine in vnnsern, sunder in allen andern landen, da solch gerücht gekommen und gewessen ist, zu groszen vnd vnuerwindlichen schaden komen ist, den, als wir megnen, sie vnns mit leyb vnd gut nicht wandeln mogen, das alles also ist, vnd wollen das nachbrengen als recht ist etc.

IX. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie sich bynnen vnd ufzwendig landes, by fursten, hern, Mannen oder Steten vmb hilff vnd ratt widder vnns vnd vnnser herfzehaft beworben vnd gearbeyt haben, alles widder solch gelubde vnd gesworen cyde, die sie vnns gethan haben, darvmm sie vnns grofz pufz vnd wandel pflichtig vnd schuldig sein etc.

Seezen das zu erkentnufz, was sie im rechten vnns darvm thun sollen, vnd verfallen sein, vnd fordern darauf, vnd wollen leÿden was recht ist etc.

X. Item beschuldigen, beelagen vnd ansprachen wir die von Berlin vnd Coln, das sie nwe ufsatz vnd bundnisfz mit andern vnsern Steten haben machen gesucht vnd thun wollen, widder solch briue die sie vnns mit der Stede vnd vierwercken Insigel versigelt gegeben haben, vnd do mit auch widder solch schrift vnd brif gethon, vnd die vnns nicht gehalden haben; Darvm sie vnns grofz wandel zu thun verfallen sein etc.

Setzen zu ewer erkentnusz was sie vnns Im rechten darvm thun pflichtig vnd schuldig vnd verfallen sein, vnd fordern darauff, vnd wollen leyden was recht ist.

XI. Item beschuldigen, beclagen vnd ansprachen wir die von Berlin vnd Coln, das sie sich vndereinander vereyniget vnd von newes verbunden haben, alles widder solch brief, die sie vnns geben vnd mit Insigeln etc. haben, vnd do mit newe ufsatz gemacht vnd gethan haben, in vnnser vnd vnnser herfzchafft schand, smaheyd vnd schaden, vnd domit auch die versiegelden brief vnns nicht gehalden haben.

Hoffen das sie vnns im rechtem darvmb wandel vnd pufz pflichtig vnd schuldig sein, vnd setzen das zu ewer erkentnufz vnd fordern darvmb, vnd wollen leÿden was recht ist etc.

XII. Item als sie etlich vnnser knecht nicht haben wollen in die Stete lassen komen, auch etlichen gewert, das sie ir gerete nach irem willen nicht ufz den Steten haben mogen brengen, domit sie vnns vnnser bawe verhindert haben vnd solch brief vnns gegeben auch nicht geholden etc.

Setzen das zu erkentnufz was sie vnns darvmm pflichtig vnd schuldig, vnd verfallen sein, vnd fordern darauff vnd wollen leyden was recht ist etc. XIII. Item haben sie vnns großen schaden gethon vnd zeu gefuget, das sie vnnsern knechten, die vor in gewarnet worden, nicht ir sicher geleyt vnd gehanthabt haben wollen, darvm sie uß den Steten ezihen mußten, vnnser sachen do mit versumet, Czol vnd molen nicht recht eingenommen sein worden, das vnns zu sunderm großen schaden kommen ist.

Hoffen sie sein vnns solch schaden, mit wandel, darvmm pflichtig zu thun schuldig vnd ufz zurichten, Setzen das zu ewer erkentnufz, vnd fordern darauf,

vnd wollen leyden was recht ist.

XIV. Item beschuldigen, beclagen etc. wir die von Berlin vnd Coln, das sie vnns mit eigem mutwillen, vnd gewalt vnd (vn)erclagt rechts vns das vnser genommen, nemlichen jjj pferd ufz vnserm molhof, die sie noch haben, vnd auch ander sachen uf dem molhof genommen, das wir nachbrengen wollen als recht ist.

Sein vns darvm wandel vnd pufz verfallen etc. Setzen das zeu ewer erkentnufz etc.

XV. Item beschuldigen, beelagen vnd ansprechen wir die von Berlin vnd Coln, das sie vnns zu vnnser hemlikeyt vnd brieffen mit eigem gewalt die Slosser an den Thuren in vnnser canczley zu Berlin gebrochen, etlich briue vnd vnnser hemilickeyt gelefzen, vnd die furder etlich zuuernicht, die zuerstrewet, zuworffen oder etlich genomen haben, vnd domit mit vnserm ergsten vmgangen sein, widder ir gelübde, gesworen eyde etc. vns zu grossem schaden, schanden vnd smacheyt; vnd vil lieber XXX tausent gulden wolten verloren denn ein solchs geliden haben.

Vnd hoffen, sie sein vnns grossen wandel darvm pflichtig vnd schuldig zu thun etc.

Setzen das zu ewer erkentnusz vnd fordern darauf vnd wollen leyden was recht ist etc.

Rgl. Geh. Staats: u. Cabinets: Archiv. Aus einem gleichzeitis gen Copialbuche welches die Aufschrift führt: "Der Herrschaft Sachen gen den Steten Berlin und Coln gehandelt. Anno domini Mo CCCCo XLVIII." Aus ser dem vorstehenden Klages Entwurfe enthält dieses Copias rium noch mehrere Registraturen über die von dem berliner und colner Nathe und Bürgern erfolgte Unterwerfung, Absleistung des Sides der Treue, Notizen über die vom Chursfürsten bestätigten Bürgermeister; und Nathswahlen; serner eine Beglaubigungs-Urkunde der Herren, Manne und Städte über die Vermittelung eines vorläusigen Friedens zwischen dem Chursürsten und den Städten Verlin und Edln, so wie eine Unterwersungs-Urkunde des Naths, der Gewerke und gemeinen Värgerschaft beider Städte, und endlich eine Erklärung des Chursürsten gegen die Stände über die ganze Fehdeangelegenheit: welche Piegen, soweit sie nicht bereits durch den Druck bekannt geworden sind, in chronologischer Folge mitgetheilt werden sollen.

# CXLI.

#### 1 4 4 8.

Erklarung des Churfursten, mit welcher derfelbe den Lands ständen seine Klage wider die Städte Berlin und Coln übergiebt und sie jum Beistande auffordert.

Vnnsern grus zunor lieben getrewen. Wie wol es lantkündig, das wir yns gegen den ynsern von Berlin ynd Colen mehre denn wir pflichtig vnd schuldig gewest sein, hochlichen vnd sere erboten haben, das alles vunsern herren, prelaten, mannen vnd Steten wol wissentlich ist, vedoch ist vnns furkomen wie die vnnsern von Berlin vnd Coln vorgenant schriftlichen und mit andern furbringen sich von vns gewaldefz beclagen, vnd anders denn sich die sachen zwischen vns vnd in ergeben vnd verlauffen haben fürgeben vnd erczelen lassen, darvmb das ir alle vnd ein iglicher besunder vnnser recht erbietung, vnd wie sie, die vorgenanten sachen, byfz uffe diefze czeyt in der warheit verhandelt sein worden, versteen und grüntlichen erfaren mügt, So lassen wir euch wissen, das wir nach solchem ersten früntlichen tag, den wir von bete wegen vnnser hawptstete in der newen Marck vnd Vcker, nemlichen Brandeburg, Frankennfort vnd Premptzlow mit den vnnsern vorgenant, Berlin vnd Colen, hie zu Spandow hilden, vnnser prelaten, herren, manne vnd Stete vff einen ander tag nemlichen auf den freytag nach Lucie vergangen verboten in klagen vnd fürbrengen lissen, wie die von Berlin vnd

Colen mit eggen mutwillen vnd gewalt vff das vnnser gebowet vnd einen blocktün gemacht hedden, alles in solchem früntlichen ansteen, als wir vns den anders nicht wenn alles gutes zu in vermuten vnd versahen, vnd baten prelaten, herren, mannen vnd Stete, vns darinnen zeu raten vnd furder zu helffen, wie wir mit den von Berlin vnd Colen solche sachen furnemen solten, dafz vns püfz vnd wandel fur solche gewalt, den sie vns beweyst hetten, geschen vnd widderfaren mochte; darauff vnns vnnse herren, prelaten, Manne vnd Stete baten, in zu günnen, das sie zeu den von Berlin vnd Colen reytten vnd solch sachen an sie brengen mochten, darzeu wir also vnnsern willen gaben und nach mancher verhandelung durch die genanten prelaten, herren, Manne vnd Stete lengher denne vff dry tag, mit grosser mühe vnd erbeyt gescheen, wurden solch vorgenant sachen, mit etlicher weysze vnd furgeben, durch ynns vnd die vnnser vorgenannt von Berlin vnd Colen, auff vnnser prelaten, herren, Manne vnd Stete zu gleich vnd recht verboten; vnd nach dem solch vnnser bevder bote nicht gantz eintrechtig weren, ergaben wir ynns, das prelaten, herrn, manne vnd Stete vollemacht vnd gewalt haben solten, solche vnnser beyder Bote zu billichen, vnd welchs bot durch sie also das billichste wurde erkannt, das dasselbe denn furgenommen were worden, vnd seinen fürgangk gehabt hett; das doch die genannten von Berlin vnd Colen verslughen vnd nicht auffnemen wolten. Wir erboten vns auch, möchten vnnser prelaten, herren, Manne vnd Stete irkennen, das wir nicht genüg vnd vulkumelich bot gethan hetten, was sie vnns denne furder mere bieten hiefzen, das wolten wir auch gerne gethan haben; das alles den ewren, die daruber vnde mit gewest sein, wol wissentlich ist etc.

Darnach nach etzlicher vorgangen zeeit von der vorgenanten vnuser houbtstete bete wegen, haben wir aber fruntliche verhandelunge vnd tedinge gelÿden vnd verwillet, vnd nach furgebünge der Stete vnd etlicher vnnser rete, die wir von bete vnd anligunge wegen derselben stete in zuschickten, Wir vns aber ergeben vnd von ires rats wegen verwilleten, wie wol vns eyn solchs gantz swer vnd vnbequemelichen was, das vnnser prelaten, herren,

Manne vnd Stete selbs drie vsz den prelaten, zewen usz den Mannen, vnd vier aufz den Steten, erwelen vnd kysen solten, Solch nivn also dorch sie erkaren, vollen gewalt vnd macht solten gehat haben, die sachen vorberürt zewuschen vns vnd den von Berlin vnd Colen in fruntschafft zeu handelende vnd also gutlichen mit wissen zeu söne brengen oder die volkomelichen im rechten zeu entscheiden, vnd bynnen solcher zeeit aller gelobde vnd eyde, die sie vns gethan hetten, die nivn also erkaren, gantz ledig, lofz, vnd beyden partyen glich scheideslude vnd richter solten gewesen sein, vnd das gesworen, vnd auch bynnen solcher zeeit wir vns vnnser brieff gebraucht solten haben, also lang bifz wir durch die vorgenanten vnnser prelaten, herrn, Manne vnd Stete vnd durch ir recht erkentnufz aufz der were gesatzt were wordenn; das doch die genanten von Berlin vnd Colm also nicht vff wolten nehmen, sunder das alles mit hoemut von vns verslagen haben, alles wissentlich vnd kuntlich vnnsen Reten vnd Steten die darby vnd ober gewesen sein. Vnd nachdeme sie solchs nicht vffnehmen wolten, worden wir von vnnsern Steten ersuchet vnd gebeten, das wir vns gen den von Berlin vnd Coln an glichen vnd rechten genügen woltenn lassen, das wir in denne also zu thün gerne zeusageten, doch also ferne das sie sich an vns vnd an den vnnsern nicht vergriffen, noch gewalt bewisetenn. Alse wir nu mit in zeu rechten betwüngen sein worden, vnd sie für gerichte gefordert vnde geeischet vnd was vns an rechte genügt haben lassen, ist vns vuser belehenter Richter Baltzer Haken von den genanten von Berlin vnd Coln gefangen worden, vnd wiewol wir glich vnd recht vor in geboten, darzen wy seiner gantz mechtig gewesen vnd noch sein, vnd den von Berlin vnd Coln daruf, in leddig zeu geben, mehr denne eyns geschriben haben, so wolten sie den vnnsern vorgenant bifz uf disse zeeit doch nicht leddig lassen, wider got, zeimlicheit vnd alle recht. Sie haben ouch in solchem anstehnde des reehten yn etliche vnnser Stete geschriben vnd vns vast verclaget, das wir in das gleite zeum rechten zu besuchen gegeben, sunderlichen mit der iren einem, Hinricus Koster genant, nicht gehalden zolten haben, das alles vnn-

ser Ere, glempf vnd redelicheit swerlichen berurende ist, Ist wol wissentlich allen den, di by solchem rechttage gewesen sein, das vns der gnante Koster dorch Richtere vnd Schepfen, nach ordenunge vnd gebunge des rechten geantwort worden ist, den wir vnsern Steten zu willen, zu horghe gegeben haben. So sein itzund zum letzten, nemlichen am Mantage nach deme Sontage Quasimodogeniti, vnsere Stete Brandburg, Frankeford, Premtzlow, Spandow, vnd alle Stete in der alden Marcke aber mit vns hir zu Spandow von der vorgemelten sache wegen in verhandelunge komen, den wir vergunst haben, das sie die von Berlin vnd Coln zu in her gen Spandow verboten mochten, zun suchen, ab man den Sachen yeht negher kommen mochte; vnd nach vil an beÿder sÿt verhandelünge haben wir vns aber verboten, das vnnser Stete die von Berlin vnd Coln vermugen solten, das sie vns vnuser versigelte brieue, die sy vns mit anhangenden sigeln, mit guten fryen willenn des rats, vierwerken, gantze gemeyne eindrechtiehlich versigelt gegeben haben, halden mochten, so wolten wir in denne zuuoran, vor vnnsern prelaten, herren, manne vnd Steden viz beyden Marcken, oder ufz der nuwen Marcke alleyne, wie in das amm bequemesten sein worde, zu rechte stehen, vnd nach der gnanten prelaten, hern, manue vnd Stete etc. erkentenisse rechts pflegen sein; es were vmm briefe oder vmbe welcherleie schulde das were, darvmm die von Berlin vnd Coln vns in Schulden vnd clagen vermeynten zu haben, doch also, wen wir in rechtes gepflagen hetten, das sie vns denn widdervmbe zu vnseren Schulden vnd elagen, die wir zu in meÿnen zeu haben, vor den gnanten prelaten, Mannen vnd Stete etc. antwerten, vnd nach der erkenttenisse recht sein solten. Wer in auch ein solchs an manne vnd Steten zeu vil wern vnd den Manne vnd Stete aufz in zeu richter kysen vnd geben worden, denne wolten wir der sachen gerne gehort haben; solchs alles sie mit grossen vbermüt vnd hoemüt verslagen haben, als den ewern, die daruber gewefzt sein, wol wissentlichen ist. Vber solch fruntlich vnd rechtlich verlouffen vnd gescheen verhandelunge bifz uff difz zeyt haben vns die von Berlin vnd Coln innewendig ynnsers landes vnd ufz vnnserem lande

in den Seesteten vnd zu Magdeburg vnd anderswor etc. als vorkomen ist, groslichen verelaget, das wir sie vergewaldigen vnd zeu rechte nicht kommen wollen lassen, das doch in der warheit nicht en ist, domit sie vnns großen Schaden, vngelumpf, vnd swechunge vnnser herschafft zufugen vnd zeu gerne brengen als verne sie mochten wolten widder ire gelubde, Eyde, truwe vnd gehorsam, die sie vns alse irem naturlichen Erbherren gethan vnd gesworen haben.

Aufz solchen sachen allen vorgeschriben vnd anderen mehr verlouffen sachen, die zu schriben zeu lang weren, mag ein iglicher erkennen vnde vernemmen, wie gar gutlich, uffgericht vnd rechtlichen wir vns gen den vnnsern von Berlin vnd Coln bifz vff disse zeeit gehalten, vnd anders nicht denne was recht ist begert haben, vnd des noch begerende sein, so ferne sie sich an vns vnd den vnusern nicht vergrieffen. Hirvmbe wir uch alle vnd einen iglichen besundern solcher trüwe, Eyde, gelubde vnde gehorsam, dar mit ir vns vnd vnnserer herschafft verbunden seit vnd getan habt, ermannen vnd mit fleisze bitten, das ir solch Sachen trwlichen zeu hertzen nehmmen, vnd vns vnnsers gotlichen rechten, als ir yns pflichtig vnd schuldig seit, bystendig, hilfflich vnd geraten sein, vnd solchen mütwillen, gewalt vnd vnrecht, das sie gen vns furgenomen haben, straffen ynd sturen helffen wollet, vnd solch vnser recht bott vns nachsagen wollet; sunderlichen angesehin, das wir anders nicht denne das vns recht, als dem mynsten in der Marcke gesessen widderfaren müge, vnd ouch das wir einen ydermann by gliche vnd rechte allezceit gerne behalten haben, vnd furder leib vnd güt, euch by rechte zeu behalten nummer von euch setzen wollen: daran thut ir vns wol zeu dancke, vnd wollen das gnedichlich gen euch erkennen.

Aus dem vorbezeichneten im Konigl. Geh. Staats, u. Cab. Archive befindlichen Copialbuche.

# CXLII.

Verschiedene Protokolle aus ben Jahren 1448 und 1449 über die Abschäßung und Unterwerfung ber Burger zu Berlin und Coln.

Anno domini etc. XLVIII.

## 23. September 1448.

Item am Montage nach Sand Mauritzien tag sein fur mynes heren gnade komen zu Spandow in dem eleynen Stubelin uber dem Torhufz, vnd fur sein rete: Hennygk Stroband, Bertold, Heinrick, Caspar Stroband sein Sone 2000.

Item darnach Jacob Tydicken 700.

Item darnach Hans Mews 100.

Item darnach Segemund Kurfzener.

Item darnach Peter Trebufz 1000.

Item darnach Hans Glyncken, Heinrich vnd ander czweÿ kÿnder.

Item darnach Andreas Werbeck 100.

Item darnach Mews Schum 3000.

Item darnech Bartholomeus Berchholtz

Item darnach Hans Lange

Item darnach Clauwes Koburg zu Coln 100.

Item darnach Clauwes Wynfz

Item darnach Michel Wynsz gebruder 1000.

## 24. September.

Item am dinstage darnach in meiner guedigen frowen Stuben vff dem Thorhaufz zu Spandow:

Item Thomas Wynfz mit seinen Sonen Hans, Valentin, Mertein 2000.

Item darnach Willicken vnd Hans Blanckenfelde vetter vnd Hans Lanzbergk, seiner Swester Son 3000.

Item darnach Jacob Heydecken 1000.

Item darnach Friderich Nabel 100.

Item darnach Hans Brackow 3000.

Item darnach Heinrich Brewitz 1000.

Item darnach Thens Alhart 700.

Vnd haben ir liep vnd alle ir gut in mynes gnedigen heren hand gesetzet vnd gegeben.

Item darnach Bernd Ryke 3000.

Item darnach Plumperdum 700.

Item darnach Ebolt Schutz 700.

Item darnach Michel von Acken 100.

Item darnach Andrews Gofzicken 1000.

Item darnach Hans Ratenow 700.

Item darnach Czelendorp 100.

Item darnach Philippus 100.

Item darnach Peter Thews vnd Lentz Garnkoufer 700.

Item darnach Claws Welschendorpp 200.

Item darnach Kersten vnd Clawes Buchholtz 700.

Item darnach Segemund vnd Pauwel Ratenow gebruder.

Item darnach Michel Arnd.

Item darnach Nickel Snyder.

Bernd Ricke

Trewitz

Ebolt Schutze

Pfilippus

Nickel Snyder

Marckow

Thomas Wynfz

Sein am Sonnabend vor Michaelis vor mynes gnedigen heren Rete gewesen.

Item vff solchen tag ist vssen gebliben Kerstan Buchholtz, Plumperdump, Michel Arnd, Czelendorpp.

## 29. September.

Item Am Sonntag Michaelis kam fur mynes gnedigen heren Rete, nemelich myn gnediger here Graf Adolff ynd die anderen:

Zum ersten Jacob Tydicken, der sich der lehen vbergeben hat;

Item darnach wil er alle seine Schuld vnd gut mynem gnedigen heren vertzeichent geben; Was denne mynem gnedigen heren dunckel das er thun ader geben sol, das wil er gerne thun.

Item darnach Jacob Heidecken.

Item darnach Wilken Blanckenfelde sein Bruder, einer Swester Sone Hans Lantzsberg.

#### 5. Oftober.

Item hute am Sonnabend nach Francisci sein fur meins heren gnade vnd sein Ret komen diesse hernachgeschreben, vnd haben vbergehen alle ir lehen die sie haben von senen gnaden, prelaten, heren, mannen vnd Steten vnd dy gentzlich seinen gnaden gegeben mit iren frowen liepgedingen:

Hans Brackow alle sein lehen vnd gibbet dartzu Sedishundert gulden.

Thomas Wyns mit seinen Sönen, 1000 gulden uber de lehen.

Hennyngk Stroband mit seinen Sonen, verlafzt 200 schogk dy Im myn guediger here schuldig was ubei die lehen.

Mews Schum vnd Bergholtz 200 schogk dy myn gnediger here Bergholtz schuldig was, haben sie betzalt vber dy lehen.

Williken, Hans Blanckenfelde vnd Hans Lantzfzberg verezihen sich ir lehen schlechtlichen.

Andrews Joszicken hat sich aller seiner lehen vertzigen alleine.

Item die Garnkoufer Peter Theus vnd Lentz haben vbergeben ir lehen; doch sal ir mutter das liepgedinge behalden.

Clawes Welschendorpp, als vil er rechts an seinem lehen hat.

Segemunt Ratenow hat sein lehen ubergeben.

Jacop Heidicken hat auch sein Ichen ubergeben.

## 6. Oftober.

Item am Sonntag nach Michaelis qwam Hans Ratenow. Item darnach Andreas Werbeck.

Item darnach Hans Mews.

Item darnach Clawes Koburg.

Item an solchen tag sein ausgebliben Andrews Gesicken, Michel von Aken, Theus Alhart.

## 11. Oftober.

Item am fritag nach Francisci Anno domini XLVIII. haben diesse hirnachgeschreben meinem gnedigen heren gesworen eynen eyd als obin geschreben ist: Augustinus

Volker, Sygemunt Kerfzner, Bartholomeus Pletz, Hans Franck, Culpatz, Theus Ritter, Pawel Goltsmed, Middelstrate, Peter Sonnenberg, Valentin Hefz alle also gesworen yn mynes gnedigen heren Stublin ober dem Thorhufz zu Spandaw, an alleyne Segemund Korfzener, dy swur jn mynes heren cammer.

(Der Gid mird auf der folgenden Seite mitgetheilt.)

#### 12. Oftober.

Item am Sonnabend darnach swur also Claws Schulten auch in mynes heren Stublin.

## 14. Oftober.

Item am Mantag nach Francisci Ist Berend Ryke zugelassen, das er sich seins lehens gantz verzihen sol, vnd das anderen sein gut behalden vnd furder in meins heren lande bliben, an alleyne in den vier haupstetten vnd zu Spandow nicht.

Item Trewytz sal mynem heren sein gut halb geben.

Item deszglichen Ewolt Schutz.

Item deszglichen Philippus am Sonnabend geschehen.

Item deszglichen Plumperdum.

Item defzglichen Michel Arnd.

Item defzglichen Czelendorff; vnd mogen alle im lande bliben, an alleyne in den vier houptsteten vnd zu Spandow; vnd domit dy Stat Berlin zwuschen hier vnd Martini rumen sal.

# 1. Mai 1449.

## Anno domini XLIXº.

Am Mantage nach Quasimodogeniti ist fur meins gnedigen hern ret gekomen Mechil Arnd vff der Cantzley zeu Berlin, nemlichen Meister Fridrich Sesselmann Cantzler vnd vor Vlrichs Czewschel, kuchenmeister, vnd hat mit Peter seinem Sone meinem gnedigen hern, sinen erben vnd der herschafft eyne gefengnifze gelobt, vnd ouch gesworhen solchen eyd, alse hirnachgeschriben steht. Hirby sein gewesen Peter Knobelsdorff, Voyt zu Spandow, Fritze, Kuchenmeister, Conradus Greue vnd Johannes Hauelberg.

# Eibesnorm (mit der Jahreszahl 1448).

"Wir sweren zu got vnd den heiligen, nymmermehr zu ewigen zeiten widder vnnsern gnedigen heren Marggraff Friderich, sein erben vnd nachkomen vnd die herschafft, wedder mit worten ader mit werken zu sein, thun, schaffen ader gestaten zu thun, Sein gnade, erben vnd nachkomen zu warnen ob wir ichts horten, vernohmen ader sehen, das mit worten ader mit wercken widder sein gnade, sein erben ader herschafft sein mochte, Sie das sunder sumen wissen lassen vnd In das also zuuerkundigen vnd in keynen wege verswygen vnd domit sein, seiner erben getruwe, gehorsame vnd vnderteinige borger sein vnd blyben wollen: als vns got helffe vnd sein heiligen."

Item domit haben sie sich vertzogen behelfunge alles rechten, ob sy yemermehr widder der vorgenanten artickeln eyner ader dy alle thun worden ader sein, des sie myn gnediger herre, seiner gnaden erben ader herschafft uberwysen mit einem fromem vnuersprochen manne mochte, das sein gnade, seiner gnaden erben vnd nachkomen sie sunder behulff anders rechten vnd bewysunge an ere, liep vnd gut zu strafen.

Aus dem oben bezeichneten Copialbuche des Ronigl. Geh. St. u. Cab. Archive.

# CXLIII.

# 27. April 1449.

Bermerk über bie vom Churfursten erfolgte Bestätigung ber Burgermeister und Rathleute zu Berlin und Coln.

Anno XLIXº sein difze birnachgeschriben zeu Borgermeistern vnd Ratmannen gesatzt, am Sontage Misericordias domini:

#### zeu Berlin:

Baltzer Boytin, Borgermeister. Peter Gernekoufer, Benedictus Schultze, Jacoff Kouffmann, Mattifz Mattiafz. Hans Delifz, Hans Vden, Nickel Sachfze, Thews Ritter, Veldreuer. Junge Claws Schultze, Clauws Bucholtz in der stralower Strafze,

Ratmanne.

zcu Colne:

Claws Sonnenburg, Burgermeister.

Andrefz Werbeck,

Peter Nutte, Becker,

Michel Schulte,

Hanns Krych,

Hanns Mewes,

Mus dem bezeichneten Copialbuche des Rgl. Geh. St. u. Cab. Arch.

Ratmanne.

# CXLIV.

30. Mai 1449.

Die Burger Claus und Michael Wins zu Berlin erflaren. vom Churfursten ihr an benfelben wegen einiger Uebertretung verfallen gemefenes Bermogen guruck erhalten zu haben, unterwerfen fich bemfelben aufs neue und geloben Treue und Gehorsam.

Wir Clauwes vnd Michil Wyns gebruder, Borger zu Berlin, Bekennen offentlich mit diessem briefe vor vns, Barbara vnd Katharina vnnse eliche hufzfrowen vnd alle vnse kyndere vnd frunde, vnd sunst vor allermenniglich dy in sehen, horen ader lesen, So wir von etlicher sachen vnd nberfarunge wegen mit dem durchluchtigen hochgeborn fursten vnd heren, heren Friderichen Marggraff zu Brandenborg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkamrer und Burggraff zu Nuremberg, vanserm gnedigisten naturlichen

erbherren in rechte sollen kommen sein vnd zu seiner gnaden schulden, die seine gnade denn widder vns hett vnd meynte zu haben vor herren, mannen vnd Stete der Nuwen Marcke zu Brandborg geantwort solten haben, ynd das seine gnade yns solches rechten ynd schulde verliefze, wir liep, ere vnd gut zu seiner gnaden henden gentzlichen gesetzt vnd gegeben haben, hirvmb von fleissiger vnd demutiger bete vnnser gnedigen herren vnd frunde vnd von besunder gunst vnd gnaden wegen vnd auch von defzwegen, das wir, vnnser hufzfrowen, kynder, erben ynd frunde forder mehr nummer wydder seine gnade, seiner gnaden erben vnd nachkomen in keynen wege, widder mit worten ader mit wereken thun, sein oder raden sollen, vnd sunderlich vmb gots willen hat der gnante vnser gnedige herre solch vnnser liep, ere vnd gnd vns widder gegeben vnd vns gnediclichen zu seinen gnaden widder genommen, das wir denne seinen gnaden nummer voldancken konnen oder mugen; darumb auch wir obgenante Clauwes vnd Michel Wynfz gebruder, vor vns, vnse hufzfrowen, kynder, erben vnd alle vnnse frunde mit fryem guten willen, wolbedachten rate vnd sunder alle getwangk, forcht, erschreckenn vnd drawung vnd sunderlich vmb deswillen, das vnser gnediger herre solch recht widder vns angehaben, abgetan hat, alle solche lchen vnd angefels guter, dy vnnser liebe Mutter, frowe Anna, zu liepgedinge, zu angefelle vnd gerechtickeit gehabt hatt, wy man solch gnter liepgedinge, Angefelle vnd gerechtickeit numen sal, kan ader magk, gentzlichen vertzyhen, verlassen vnd die vnserm guedigen herren, seiner gnaden erben vnd nachkomen in obingeschrebener mafze gegeben haben, vnd vertzyhen vnd geben alle solch vnnser lieben mutter liepgedinge, Angefelle vnd gerechtickeit dem obgenanten vnserm gnedigen herren, seiner gnaden erben vnd nachkomen willichlichen, in crafft vnd macht diesses briefes, das wir vnser elichen hufzfrowen vorgnant erben vnd frunde, den gnanten vnsern gnedigen heren, seiner gnaden erben vnd Nachkomen noch nymandes von seiner gnaden wegen von solcher lehengutern, angefelle vnd gerechtickeit vorgnant, wie die furder an vns vnd vnnser erben vnd frunde komen mochten, nummermehr darvmb in keynerley wyfz beteidingen vnd anlangen wollen, noch nymandes das zu thun gestaten, furder auch in keynerleye sachen mit vnnser elichen hufzfrowen, kynder vnd erben widder vnsern gnanten gnedigen herren, seiner gnaden erben vnd nachkomen, widder mit wortten ader mit wereken syn, thun, schaffen ader gestaten zu thun; Sundern wir mit vnnsern erben sein getruwe, arme, demütige vnd vnderteynige, gehorsame vnd dinstliche borger sein vnd blyben willen an geuerde, vnd sein gnade, seiner gnaden erben vnd nachkomen, ab wir, vnnser hufzfrowen, kynder vnd erben ychts von seinen gnaden ader seiner gnaden erben vernehmen ader horten, das in ader der herschafft zu schaden, schanden ader smaheit komen möchte, getruwelichen darann warnen, sunder sumen wyssen lassen, vnd in das yn keynen wege verswygen wollen vnd sollen, auch in keynen tedingen, wortten, gesprechen, wercken ader sachen sein, dy wydder den genanten vnnsern gnedigen hern ader sein erben ader herschafft sein mochten. Vnd, dar got vor sy, ab wir, vnnser huszfrowen, kynder vnd erben das alles vorgeschreben ader der eynes also nicht hilden, vnd der gnante vnnser gnediger here ader sein erben das vft vns ader vnnfser evns mit eynem ynnersprochen fromen Manne, der vns nicht fyand were ader vnwillen mit vns hette noch brengen möcht, vnd mit dem bewysen, so sal der gnante vunser gnediger herre vnd sein erben, sunder furders rechten behuff vnd bewysunge, macht ynd vollen gewalt haben an liep, ere ynd gut, vnd sunder alle gnade vns, an ydermanns hyndernisse, nach orer gnaden wyllen zu strafen; des wir vns alle vnd vanser iglicher besunder also gentzlichen ubergeben, ane Das alles vorgeschreben also gentzlichen vnd stete zu halden vnd nummermehr zu ewvgen czeiten darwidder zu thun vnd zu sein vnd auch von deswegen, das vunser gnediger herre solch recht widder vns angehaben, abegethan hat, so haben wir, vnnser hufzfrowen vnd vnnser kynder vorgnant vnd vnnser yglichs besunder eyn solchs vnd diessen brieff zu haldenn, zu got vnd den heiligen mit vfgerackten fyngern eyn cyde gesworn vnd vns darmit aller behelffunge geistlichs vnd werntlichs rechten, vnd was vns zu hilffe kommen mochte widder dy berurten vnd geschreben puneten, artickel vnd Inhaldung gentzlichen vertzyhen haben, vnd vertzyhen vns aller solcher behelffunge in crafft vnd macht diesses brieffes. Vnd wir Barbara vnd Katherine, der genanten Clauws vnd Mychel Wyns eliche hufzfrowen, Bekennen ouch offentlichen mit diessem briefe, das wir alle vorgeschreben artikel, puncten vnde Inhaldunge diesses briefes zu ewygen czeiten also sie in diessem briefe begryffen, verzeeichend vnd geschreben sein worden, sunder widderrede, Intragk, argelist vnd alle behelffunge, ane geuerde stete, veste vnd vnuerbrochlichen halden wollen, vnd das also zu halden auch zu got vnd den heiligen gesworn, vnd darmit aller solcher behelffunge, geistlichs vnd werntlichs rechten vnd was vns zu hulffe komen möchte, in mafzen obingeschreben, vertzyhen haben, vnd vertzyhen vns aller solcher hylff auch in crafft vnd macht diesses brieffes. Des zu Orkonde vnd warer bekentnifze haben wir obgenante Clauwes vnd Michel Wynsz gebruder, fur vns, vnser huszfrowen, kynder vnd erben vnnser Ingesigel an diessen brieff thun vnd bengen lassen, der gegeben ist zu Berlin am fritage nach dem Sontage als man in der heiligen kerchen singet Exaudi, Nach gots gebort viertzenhundert Jar vnd darnach im nun vnd viertzigsten Jare.

Ronigl. Geh. Staate, und Cabinete, Arch. Perg. mit einem Siegel.

## CXLV.

## 1 4 5 0.

Bermerk uber bie Bestätigung ber Burgermeister und Rathmanne ju Berlin und Coln.

Anno domini Mº CCCCº quinquagesimo sein difze hirnachgescreven zeu Burgermeistern vnd Ratmannen gesatzt:

## zum Berlin:

Peter von der Groben, Claws Schultze, schumacher, Burgermeitser.

Mattifs Arnd, Caspar Mewefz, Hanns Hadewig, Hinrick Walsleve, Simon Lynam, Peter Molner, Michel Heifz, Simon Blumenhagen, Baltzar Hake, Arnd Schönhusen,

Ratmanne.

zen Coln: Claws Blodan, Burgermeister. Peter Gurifz,

Peter Elyes,
Mattifz Hadenberg,
Caspar Halff,

Ratmanne. Sebius,

Mus dem mehrerwähnten Copialbuche des Rgl. Seh. St. u. C. A.

## CXLVI.

# 15. Juni 1450.

Benning Dirte ju Copnicf und beffen Bruber Denece Dirke ju Brig verkaufen ben Meistern und Brubern ber Liebenfrauengilde zu Berlin jahrliche Abgaben von einem Bofe zu Rubow auf Wiederkauf.

Ik Henningk Diriken wonafftich thu Kopenik Bekenne in dessem mynem open brife, vor my, myne rechte eruen vnde vor allen luden dy en syn oder horen lesen, dat ik met guden wolbedachten beraden mude, met willen vnde vulbort myns gnedighen berren des Marggreuen, vnde ok myns bruders Deneke Dirikens, den Ersamen mestern Michil Arnde vnde Czyman Polen vnde den gemeÿnen bruderen der bruderschapp dy man nennet vnser lyuen frouwen bruderschapp thu den Berlin thu sunthe Niclaus, beide dy nv syn vnde tukunfftig werden, recht vnde redeliken upp eynen rechten wederkopp verkofft hebbe vnde vorkope met crafft desses brifes in deme dorpe Rudow, upp dem Teltow geleghen, vnde upp einem

hoff vnde vir hufen, dar dy beide brudere Andrewes vnde Peter dy Smede gnant nv upp wonen, vnde alle tubehorunghe desselüen hoffes, twe wispel rocghen, twe wispel hauern, upfart, affart, tegede, rochhunre vnde dÿnst, holte. wesen, grefzunge met aller rechtigkeit dy ik wente herthu darupp gehat hebbe, nichtis uth genomen, ierliker renthen. Dysulue ierlike renthe scholen dy obgnanten brudere Andrewes vnd Peter dy Smede gnant, oder wy na em den vorschreuen hoff vnde hufen besitten werd, den obgnanten meisteren der gnanten bruderschapp vnde eren nakomelinghen alle iar upp sunthe Mertens dach ane vortog bereiden vnde bringhen in oren huseren thu Berlin, nv upp dessen negestkomenden Sunthe Mertens dach irst an thu geuende vnde so vort an van iare thu iare, alle dywile desse wederkopp steit. Geschege em sodane bereidunghe der renthe nicht, so moghen sy dy besittere des vorschreuen höffes vnde huffen sunder claghe vnde recht darvmme panden oder panden laten, wu dicke vnde vake em des behuff vnde not is, van my Henningh Diriken vnde Deneke mynem bruder vnde vnsen rechten erfen vngehindert, ane alle geuere. Vor desse vorschreuen ierlike renthe met aller tubehorunghe hebben my dy obgnanten meistere der obgnanten bruderschapp wol tu dancke bereidet vnd betalet negen vnd druttich schock grosgen an guden Berlinschen penninghen, dy genghe vnde geue syn io achte penninghe vor islighen grosgen; vnde ik segghe em sodaner betalünghe qwid, ledig vnd lofz, met craffte desses briffes. Vnde ik gnante Henningk Diriken vnd Denecke Diriken vnde vnse rechte erffen scholen mechtig syn dessen kopp weder aue thu kopen wan yns des lûstet ynd bequeme is, ynde nicht dy gnanten meistere der obgnanten bruderschapp noch ore nakomelinghe sunder wy oder vnse rechte erfen scholen em oder oren nakomlinghen den kopp thuvorne upsegghen eyn ferndel iars vor sunthe Mertens tag, vnde na uthganghe desselven ferndel iars up sunthe Mertens dach na der upseggunghe negest komende em in eyner summe ane vortoch bönnen den Berlin in oren huseren thu dancke vnde genughe weder bereiden vnde betalen negen vnde druttich schock groschen an guden Berlinschen nen-

ninghen, dy genghe vnde geue syn io achte penninghe vor evnen groschen, dar thu dy renthe van demeseluen iare vnde alle vorsethen renthe gutliken vnde vngehinderth volgen lathen. Wanner denne sulche genuchlike wederbetalunge geschÿn is, denne schal dy vorsehreuen hoff, huffen vnde met aller syner tubehorunghe vnde rechtigkeiden vnde desse kopp vns vnde vnsen rechten erfen weder fry vnde lôfz syn, vnde men sal vns dessen vnsen briff met willen weder geuen. Gescheget ok, dar goth langhe vor sy, dat desse vorschreuen höff van krighe, brande odder anderen tufelliken saken vorwuszte, so moghen dy gnanten meistere der obgnanten bruderschapp oder ore nakomelinghe sich der vorschreuen huffen met allen anderen tubehorunghen vorberuret vnderwynden, seluen dryuen lathen oder vormyden vnd genyten vor ore renthe, wu em dat beguemest duncket wesen, vngehyndert vor yns ynde vnse rechte eruen; ane alle geuere. Vnde ik Henningk Dyriken met vulborde myns bruders Deneke Dyrikens hebbe gewesen vnde wise met craffte desses briffes dy obgnanten meistere der gnanten bruderschapp vor sich vnde alle nakomelinge vnde up derseluen bruderschap behuff, also dat dyselue bruderschapp sich meth sulken vorschreuen renthen, met aller rechtigkeit an den vorschreuen höfe, huffen vnde alle tubehorunghe vnde rechtigkeit vnde ore besittere dy nv syn vnde tukumfftig werden moghen ierliken dar an holden, hefen, boren, genyten, fredeliken vnde gerügeliken besitten scholen, alse im lande wederkopes wonheit vnde recht is, alle dywyle desse kopp steit vnde nicht aucgekofft wert, ane alle geuere. Vnde ik Henningk Dyriken vnde Deneke Dyriken vnde vnse rechte eruen scholen vnde willen den vorschreuen hoff vnde huffen met allen oren rechtigkeiden, meth oren besitteren beschutten, vordedinghen vnde beschermen, glike vnsen anderen guderen vnde vndersathen. scholen vnde willen wy obgnanten Henningh vnd Deneke dy Dyriken genant unde unse rechte ernen der gnanten bruderschapp des kopes, hoffes, huffen mit aller tubehorunghe vnde renthen vnde rechtigkeiden eyn recht stede gewere sin vor vnsen gnedighen herren den marggreuen vnde vor aller menniglich, thu allen tyden, ane alle ge-Dpl. Beitr. Th. II. Urfunden.

uere. Dat ik obgnante Henningh Dyriken vnde myn bruder Deneke Dyriken vnde vnse rechte eruen vorschreuen stucken vnde artikel stede vnd vaste scholen ynde willen holden by vnsen truwen vnde eren, ane allerley hulperede, argelist vnde ane alle geuere, ouk dat ik gnante Deneke Diriken, wonhafftich tu Britzik, mynem gnanten brudere Henningk Dyriken sodanen kopp in maten vorberurt is, gegunnet vnde gefulbort hebbe, gunne vnde fulborde den ok met craffte desses brifes, nach deme also ik met mynem obgnanten brudere Henningh Dyriken dy lehene in egner samender hant gehat hebbe vnd noch bebbe, des thu orkunde hebben wy gnante brudere Henningh vnde Deneke dy Dyriken gnant vnse Ingesegele vor vns vnde vnse rechte erfen an dessen briff henghen laten, na Cristi gebort dusent virhundert iar in deme fefftigisten iare an deme daghe der hilighen merterere Viti, Modesti vnd Crescenti.

Micol. Rird. Archiv. Perg.; die beiden Siegel find unfennbar.

# CXLVII.

#### 1451.

Bermert über bie Bestätigung ber Burgermeister und Rathmanne zu Berlin und Coln.

Anno domini Mo CCCCo quinquagesimo primo sein disse hirnachgeschriben zeu Burgermeistern vnd Radtmannen gesatztt

z c u m B e r l i n

Peter Grne,
Augustin Volcker,
Hanns Tymmermann, Fleischhawer,
Henitz Czibichin,
Mattis Mattis, Lakenmeker,
Benedictus Schulte, schumaker,
Hanns Dylufz, Becker,
Claws Bucholt, in der stralauischen straten,
Nickel Sasse,
Heyne Lymen,
Junge Claws Schulte,
Laurentz Schräder,

Ratmanne.

#### Czu Colen

Bartholomeus Bergkholtz, Borgermeister.

Andres Werbick,

Hanns Krygh,

Hanns Mewefz,

Peter Nuttebecker,

Claws Sonnenbergh, Knockenhawer,

(Mainmer).

Mus einem Copialbuche des Rgl. Geh. St. u. Cab. Archives.

# CXLVIII.

#### 16. Mai 1451.

Micolaus Palmtag, bischöflich brandenb. Richter und Commissarius zu Berlin, bescheinigt, daß die Shefrau des Hening Diricke zu Copnick sich aller Ansprüche rücksichts des ihr an einem Hofe zu Nudow bestellten Leibgedinges begeben und in die Beräußerung dieses Guts an die Liebefrauens brüderschaft zu Berlin gewilligt habe.

Vor allen luden dy dessen open briff syn odder horen lesen, sunderliken dem Erbern duchtigen Pauwel Kunrestorpp, myns gnedigen hern des Marggrafen thu Brandemborch etc. hoferichter thum Berlin, Bekenne Ik Nicolaus Palmdag, des erwerdigen in god vaders vnde hern, hern Steffanus Bischopps thu Brandemborg ok myns gnedigen hern gemeÿne Richter vnde Commissarius thum Berlin, dat vor my in gerichte, so men schreff na Cristi vnses hern gebort virteÿnhundert vnde in deme vefftigesten yare des ffridrages na deme Sundage so men in der hilgen kerken singet Exaudi, komen is dy erlike frowe, dy sich numede Barbara vnde eyne elike husfrowe Henningh Dirkens, wonhaftig tu Kopenik, vnd nicht darthu geladen noch med argelistiger tuholdunge darthu gebracht ok yngetwungen van oren genanten eliken manne noch nymandes van syner wegen, alse sy sede vnde openbar bekende, sunder med guden wolbedachten beraden lachgenden mude vnd eÿgenen frÿen wilkore vnd willen vmme ores genanten eliken mannes vnde ores selues anliggende nod wille het sy up dyselue fard in der besten wysen

vnde formen, alse sy dat von rechtis wegin thum besten tun kunde vnde muchte, med hande vnd med munde thu mynen henden vorlaten, auegetreden vnde gentzliken vortogen sodanner rechten vnde aller fryheyden der ffrowen, darmede dy frowen gemeynlich beyde Edelen vnde sust andere frowen borgerlich vnde geburlich, van deme kevsere Vallevano vnde ander fforsten mede befryet syn. vormiddelst welkoreme rechten vnd fryheyden dysuluen frowen sich entholden, beschermen unde wedder egsgen mogin, sodanne gudere, gifften vnde gafen, med watterleye namen dy genumet syn, dy em van oren eliken mannen ta morgengafen, Brudgifften, wolffarden, liffgedingen vnde wn men sodanne gifte nennen muchte, gegeuen, mede vorsorget vnde oren inwyseren em van den fforsten gegenen, yngewesen syn, nemeliken sodans rechten vode früheiden eynes hofes in deme dorpe Rudow gelegen, dar ore genante clike man Henning Dirken vnde sy med em up plegen tu wonende, vnde nu thu desser tyt up wonen, eyner gnant Peter Smed vnde syn bruder Andrews med vir tugehorenden hufen med aller nud, frucht, renten vnde rechticheyden darup gelegin, dy nach dode ores gnanten eliken mannes anvallen vnde komen muchten, nemeliken twe wispel roggen, twe wispel hauern, uppfard, affard, teynde, med alleme rechte up demeselnen hofe gelegen, nichtes utgenomen, dar sy ore gnante elike man Henningk Dirken thu evnem rechten liffgedinge mede begifftet vnde begafet hadde vnde van orem inwysere noch solde ingewesen werden. Na sulker krefftliker verlatunge, auetredunge vnde vortyhunge sodanner vorgeschreuen der frowen rechten vnde fryheyden, het dy obgenante frowe Barbara oreme obgenanten eliken manne Henningk Dirken euer med guden wolbedachten fryen wilkor vnde lachgenden mude gegeuen vnde gaff ein ok med hande vnde med munde thu mynen henden vnde in gerichtes krafft, gentzlike volkomene walt vnde macht, dat dy genante ore elike man densuluen vorgeschreuen hoff vnde vir tugelegen hufen med den vorgeschreuen pechten, renten vnde allen tubehorungen, inmaten vorberürt is, entfromden vnde nenieliken up evnen rechten wedderkopp verkopen muchte den bruderen der gulde vnser liuen frowen gulde in Sante Nicolaus kerke tu Berlin. Dar up louede vorbat my dy obgenante frowe Barbara med hande vnde med munde, dat sy sulken vorgeschreuen hoff, vir tugolegen hufen, med sodanen vorgeschreuen pechten, renten vnde alle tubehorunge, alse vorberurt is vnde sy van oreme eliken manne Henning Dirken obgnanten mede begifftet, begafet vnde beliffgedinget were, na der tyt alse he sy tu der ee genomen vnde beslapen hadde, vnde sodanne recht vnde fryhejt, alse sy deshaluen daran derworuen hadde, offt sy synen dot leuede, selues odder vormiddelst eynem andern, allewÿle dy vorgeschreuen hoff vnde vir hufe med aller tubehorunge van den brudern der obgnanten gulden vnser liuen ffrowen nicht wedder auegekofft worde, nicht weder eyschen odder wedderrupen, sunder sulke auetredunge, vorlatunge vnde vortychunge sodaner vorgeschreuen rechten vinde fryheyden an den vorgeschreuen hoff, vir anliggenden hufen vnde alle tugehorunge, inmaten vorberürt is, stede vnd vaste ewiglich tu holden, sunder behelpunge aller rechten, fryheyden vnde priuilegien dy or dartu dynen muchten, noch heÿmlich noch openbar, vnde ane allerleye hulperede vnde genere. Des alles tu orkunde hebbe Ik gnante Nicolaus Palmdag myns gerichtes unde amptes Ingesegel med guder witschapp neden an dessen briff hengen laten na Cristi vnses hern gebort virteynhundert yar vnde in deme eyn vnde vefftigesten yare am Sundage so men in der kerken singhet Jubilate.

Micolai : Rirchen : Archiv. Perg.; das Siegel ift erhalten.

## CXLIX.

## 1. September 1451.

Die Schuhmacher's und Lohgerbergilde zu Berlin stiftet einen Altar in ber NicolaisPfarrkirche zu Berlin, dotirt benselben mit einer jährlichen Rente und behält sich bas Patronatsrecht über benselben vor.

Wy Werkmeystere Olderlûde vnde gemeyne Werkgenoten vnde medekumpene des werkes vnde Gûlden der Schumaker vnde Logerwer der Stad Olden Berlin dy nu

syn, Bekennen med dessen vnsen open brife, vor vns, alle nakomelinge in demesuluen werke vnde sust vor allermennichliken dy en syn odder horen lesen, dat wy nach gnedichliker gunst vnses gnedigen heren des Bischopps van Brandemborgh vnde nach willen vnde vulborde vnses herrn des Prouestes thu den Berlin, deme almechtigen gode, syner liuen muder vnde allen liuen hilgen thu loue vnde thu werdichevd vnde allen liuen sylen thu troste, med medehulpe des erliken Pristers Ern Johannes Inderstörpes vnde med vnsern allen almissen hantrekunge, in der parkerken Sunte Nicolaus alhie, med vns thum Berlin eyn nye Altar, in dy ere vnser liuen ffrowen, Sunte Andreas des hilgen Apostels, des hilgen Sunte Valentini vnde der hilgen Juneffrowen Sunte Katherinen vnde Gertruden hebben gestifftet, wyen vnde med vir schock grosghen landwerunge berenten laten vnde mevnen dat noch vorbat tu berentene vnde tu beterende. Dessuluen Altares lyhunge schal tu ewigen tyden bliuen vnde gehoren thu vnsem obgnanten werke der Schumaker vnde Logeruer hir thum Berlin, also, wu vake in kumfftigen tyden dat vorgeschreuen Altar los werdet, dat denne dy Meystere, Olderlude vnde gemeyne werkgenoten vnses obgnanten werkes, dy nu syn vnde thu ewigen tyden tukumfftig werden mögen, dat sülue altar lyen scholen vnde mögen eynen erliken Clericke vnde personen, dy in vnsen werke geboren is vnde des ôlderen vnse werk nicht upp geseth noch vortogen hebben, dy alreyde prister is odder dy so nughafftig von olders vnde van schriffte wegin so witczig is, dat he bynnen eynen yare prister werden moge vnde Weret nu, dat sülker prister twe odder anders nicht. mer in eme werke weren geboren vnde vmme dat Altar beden, wand also los were, wy denne mang den dy oldeste is nach der gebort, dy schal den vorgang hebben vnde deme schal men dat Altare lyen. Des gelik schal men it ok holden vmme Clericke dy nicht pristere syn, offt der twe odder mer weren in deme werke geboren vnde vmme dat Altar bidden worden, want los were. Gescheget ok, dat det vorgeschreuen Altar los worde vnde neyn vnses werkes ingeboren prister noch Clerick, dy bynnen eynem yare prister werden mücht, weren, den men

dat Altar muchte lyen, weren denne pristere odder ander Clericke vnde personen, dy van older vnde van witezicheid wegin nughaftig weren vnde bynnen eynem yare prister werden wolden vnde scholden, vnde buten ynserm werke geboren weren, dy vmme dat Altar beden, so scholen vnde mogen wy vnde vnse nakômelinge vulle walt vnde macht hebben, weine dy meysten stymmen vnser Meystere, Olderlude vnde gemeynen werkgenoten thuluden werden, deme schal men dat Altar vmme godis willen lyen; Doch wu vake sulk tufall geschim vnde tufallen muchte, dat schal vnsen werke an vnser rechtichevt sodanner lyhunge vnses werkes Ingeborn pristeren vnde Clericken vnde dessen vnsen brife vnde fundacien na deme irsten anfangen vnde stifftunge des Altars, in maten vorberûrt is vnde vnses gnedigen herrn de Bischopps van Brandemborch Confirmacie vns darouer gegenen, dar namals allewege vnschedelich syn, wu vake dat geschege, ane alle geuer. Wu vake ok vnde wanner wy odder vnse nakomelinge sulk altar vorlyen werden, weme denne wy odder vnse nakômelinge dat also in vorgeschreuener wyse lyen, deme scholen vude willen wy vort irste vorsetten desse nageschreuen stucken, vnde he schal ok reden vnd louen, dat he dy yns ynde ynsen nakômelingen also stede, vaste vnde vnnorrûcket holdin wil. Am irsten, is he nicht prister, dat he bynnen eynem yare prister werden schal vnde wil; he sy ok prister odder werde prister, dat he denne tuhandes hir thu Berlin wonen vnde alle wekelik thun wenygesten ouer deme Altare dry missen holden wil vnde dy brife vnser presentacie vnde vnses gnedigen herrn des Bischopps van Brandemborch Institucie vnde inwisunge briffe by vns leggen schöle, vnde dat vorgeschreuen Altar sunder vnse vnde vnser nakomelinge guden willen nicht vorwisselen schal noch wil. Worde he it nicht denne nahen so holden, na sodaner stifftunge vnde bestedunge des gnanten Altars, so schölen wy vnde vnse nakomelinge vulle macht hebben, sulk Altar tuuorlyen eynem anderen prister odder Clerick, bynnen odder buten deme werke geboren, med vnderschevde also vorberurt is; vnde weme wy denne vnser nakomelinge denne sulk Altare lyen vnde vnserm guedigen herren dem Bischoppe the Brandemborgh,

dy nu is odder tukomende werden magh, med vnses werkes brife denne antwerden vnd bidden tu bestedigen, dat vns sine gnade den dartu bestedige vnde inwysen late: doch vnschedeliken redeliker insage vnde hulperede des vorygen Altaristen, dy stan schal up derkentnisse vnses gnedigen heren des Bischopps van Brandemborch; dy nu is vade tukumfitig werden mag. Alle vorgeschreuen stukken vnde artikel desser stifftunge des vorgeschreuen Altars, dat wy werkmeister, olderlûde vnde gemeyne werkgenoten der Schumaker vnde logerwer werk vnde Gulden thu Olden Berlin der so med guden eyndrechtigen Rade beraden hebben vnde thu ewighen tyden van vns vnde vnsen nakômelingen stede vnde vaste scholen geholden werdin, des alles tu orkunde hebben wy vnscs werkes Ingesigell med guder witschapp vnde eyndracht an dessen briff hengen laten, Na crists vnses hern gebord virteynhundert iar in dem eyn vnde vefftigesten yare an Sunte Egidien daghe des hilgen Bichtigers dag.

Aus einer Bestätigung des Bischofs Stephan von Brandens denburg d. d. Seyesir Anno 1452 ipso die beati Egidii abbatis et confessoris.

Nicolai : Rirchen : Urchiv. Perg; das Siegel ift abgefallen.

# CL.

# 30. December 1451.

Der Churfurst besiehlt ben Burgermeistern und Rathsleuten zu Berlin und Coln, Claus Sonnenberg zu Coln 4 Schock und 14 Groschen von der zugefagten Landbede zu zahlen.

Wir Friederich von Gottes Gnaden Marggraffe the Brandenborg, des heiligen Römischen Reichs Ertz Cämmerer vnd Borggraffe the Nürnberg, entbiden üusern liven getreüen Burgemeistern vnd Rathmannen vnser Stede Berlin vnd Colln vnsern Grut thevorn. Live getreuen! Wy begeren van ie mit ganzem flite, vnd heten ie ock, dat gy van vnserer the gesechten Landbede Clawes Sonneberge the Colln wehnhafftig vier schock vnd viertein groschen vthrichten, geven und des sinen quitbrieff neh-

men wollet; vnd wenn gy den genanten Sonneberge sålek gelt vthrichtet vnd des sinen qvitbrieff genahmen hebbet, so seggen wy iu sulcker summe Geldes an vns er thog es egten Landbede vp ditmahl qvit, leddig vnd lofz, in krafft vnd macht düfzes brieffes. Tho Urkunde mit vnsern vpgedrückten ingesigell versigelt vnd geven thom Berlin am Donnerstage na des hilgen Christes dage Anno Domini millesimo qvadringentesimo qvinqvagesimo primo.

Mitgetheilt vom Stadtaltesten Herrn Meging. Diese Urfunde ftand im berlinschen Copiarium.

## CLI.

# 23. Mai 1453.

Statut ber Schiffergilde zu Berlin wegen ber Besegung eines ihr zugehörigen Altars, wegen des Begräbnisses der Gilbebrüder, Vertheilung des Gilbebiers, Bestrafung der ungehorsamen Zunftgenossen zc.

In deme iare voses hern Jhesu Christi XIIII hundert vnd in deme LIII iare is gewest etlicker mate twystunge tuschen den ghemeynen Bulen der Scheplude gulde to Berlin in der Verligunge orer Almuszen ores Altares; des hebben betracht dy Mestere vnd koren kumpen des iares, den gemeyne Bulen eyne gude eyndracht to makende, up dat sodane Erringhe muchte mer nabliuen in der Verlighunge des Altars vnd andern articeln vnd stucken, dy der gilde noet vnd behueff syn gewest, des danne dy guldebrodere der Scheplude to den Berlin hebben laten setten in defzen oren apen bryff, so alze sy her na stan gesereffen: Tu den irsten, wen or altar lofz is, alzo schal man dat lighen dy dar is dy oldeste in dy gulde gebaren. Ist sake dat he pryster is adder in deme iare pryster werden wil edder kunde, dy schal der gulde Scryffer wesen. Item wen ymant sternet in der gulde, alzo sehal dy bade XII par darto vorboden in der gulde bynnen beyden steden; vnd war he dat led, dar schal dy bade van irsten weder anheuen. Wer io worde vorbodet vnd nicht en kome, dy breket II penninghe to der Vilghe vnd II to der Mifze; dar schal men dy lichte mede beteren. Dar yme dat dy buten Bulen des Broken fry sin; darvor schal eyn iewelicke geuen des iars eynen penningh to den lichten. Item wy wert ghekoren to mestere edder korenkompene, wes vewelicken wert gheantwert, dat schal he beholden der gulde to gude des iares; Wy denne io nicht worde dun, dy schal dy gulde vorfallen wesen. Item des mandages vnd des dinstages so schal men senden eyn ieweliken par I quarters bires des morgendes vnd des auendes, vnd anders nicht mer, dem armen alze dem ryken, alzo verne alze he nicht in der gulde etet; vnd is he ok vngesunt, datselue schal man ok so senden. Item wy dem andern in der gulde mishandelde, dy breket I punt wasses. Item wy dem andern was ouersede, des he nicht vulkomen kan, dy breket II punt wasses; vnd wat den mestern van koren kumpen vnd den bulen alle duncket, des he em vor rechter moghlicken moghe wandel dun, dat schal he em dun vor sy allen. Item wy vuse meysteren edder kore kumpen schencken edder baden miszhandelde, dy breeket I punt wasses. Item wat in dy gulde geschyt, dat were in welcker mathe dat were, vnd nicht gescreffen were, dat scholen dy meystere vnd korenkumpen richten vnd nymant anders mer. Item wy syn byr nicht betalet und den baden sin ferndelgelt nicht gift, deme schal men dat met rechte affmanen, vnd schal der gulde veruallen wesen. Item ok alle dy in defzer gulde is, dy schal met barfneliken 1) nicht gan edder he vorbute dat ieghen dy meystere edder korenkumpen na derkentnufze. Alle defze vorscreffen stucken vnde artickelen wil wy starck vnde vaste holden. Des to mer bekantnifze hebbe wy vnse Ingesegel, der Scheplude gulde to Berlin eyudrechtliken laten hengken an dussen vnsen apen bryff, dy gegeuen ynd yultoghen is met cyndrecht anno domini M. CCCC, hundert iar darna in dem LIII, iare des myddewekes in deme hiligen pingesten.

Mach einer Abschrift im Nicolai-Rirchen Archive.

<sup>1)</sup> sic. Bielleicht ein ähnliches Berbot als es ber Rath im Jahre 1331 an die Woll: und Leinweber erließ: quod nullus corum nudis pedibus vadet etc. Dpl. Beitr. Thl. I. S. 74.

# CLII.

# 19. mar 1458.

Churfurst Friedrich vereinigt den Probst Franz Steger zu Berlin mit den berliner und colner Nathleuten über den Schriftwechsel, die Schiedsleute und den Kostenpunkt in einer zwischen ihnen schwebenden Nechtssache.

Wir Friderich von Gots Gnaden Marggraue zeu Brandenburg, korforste, des heiligen Romischen Reichs Erczkamerer vnd Burggraue zeu Nuremberg etc. Bekennen das fur vns komen sein Er Frantz Steger vnnser Rat vnd lieber getruwer, Probst zu Berlin, an eynem vnd Wilke Blanckenfelde, Peter Garnekauffer vnd Bartholomeus Berckholz, Burgermeister vnnser Stede Berlin vnd Colnn am andern teyl, vnd sich volmechtich von Rete, wercke vnd gemeynen der genanten Stete, aller sachen clage vnd Ansprüche die der genannte probst zen In insunderheit adir in gemeyne hat adir zu haben meynt zu dissen ezeitten bei den Erwirdigen vonsern Rethen hern Steffan Bischoff zu Brandenburg vnd herrn Friderich, vnnsern Cantzler zu Lubus Bischoffen, nach rechtlicher erkanntnusz zu bleiben, eyntrechtiglich vorwillet haben, in massen als birnach geschriben steet, das der genannte probst solch sein Anspruche dem obgenannten herrn Bischoffe vff Ascensionis domini negstkommende in schrifft mit sinem vffgedrugtem Insigel vorsigelt antwerten vnd geben sall, daruff die obgenannten Burgermeistere der genannten vnnser Stete vff Barnabe apostoli negstfolgende auch vursigelt ir antwort thun sullen, daruff abir der probst vff Margarethe negst darnach sein schrifft vnd zum letztenn die genannten Burgemeistere vff Laurentii negstfolgende aber ir schrifft daruff thun sollen, vnd das den obgenannten gewelten richtern antworten. Ob auch sulcher vier sehrifft nach den genannten tagtziten dry adir vier tag gegeben vnd gcantwort wurde, das sal an geverde sein. Auch sol eyn notarius der genanten Bischoffe vnd richter eyner iglichen parthey von iglicher schrifft Copien vnd abschrifft geben. Was die obengeschriben zwen vorwillet richter adir ir eyner von bey-

derwegen alfzdann nach rechte erkennen vnd ortevlen werden, darinn sie denn solches zu volenden zwischen hir vnd Martini negstkomend, sollen iren fleis thun, das sollen sie eyner iglichen parthey in schrifft geben mit iren anhangenden Insigeln vorsigelt; solches sollen vnd wollen die genannten partheyen sunder alles appellirens vnd widerruffen stete veste vnd ewig halden. Auch sal eyn parthey der andern durch kofst vnd czerung willen, dar in gethan, nichts pflichtig sein; wurde abir der genanten parteÿ eÿne sulchs rechtlichen erkentnus vnd vrteyl, von den obgenanten gewelten richtern gesprochen, in eyncherleÿ stucken mit vorsatz nicht halden, in massen die in schrifften durch sie gegeben werden es wissen vnd inhalden, dasselbe part, die eyncherley bruch darann thet vnd der also nicht hilde, soll vorfallen sein zweyhundertt guter Reynischer gulden, halb vnns vnnser Herschafft, vnd die andere helfft dem andern part, daran der bruch geschee, van stund zu geben sunder widderrede vnd an behelff, als sie sich bevdersyt des gleublich vorwilt haben. Vnd darvff haben wir disser briff zwen glichs luthes schriben vnd iglichem parthe eynen werden lassen, iglichen mit vonserm anhangenden Insigel vorsigelt, vnd das sulchs nach luthe der vrteyl, die von den obgenanten gewelten richtern gesprochen vnd geben werden, bey der pene egenant von dem genanten probst vnd allen sinen nachkomen vnd von Burgermeistern, Ratmann, werken vnd gemein der genannten vnnser Stete vnd iren Nachkommen zu ewiger Zeyt, veste vnd stete gehalden werde, haben zu vaster vrkund vnd sicherheit der probst der probstey Insigel vnd die genanten Burgermeister und rete der beyder stete Berlin vnd Coln Insigel wissentlich an iglichen dissen briff zu vnserm Insigel hengen lassen, der geben ist zu Coln an der Sprew am Sontag Judica nach gots geburt thusent virhundert vnd darnach in dem acht vnd funfftzigisten Jare.

Ronigl. Geh. Staats, und Cabinets, Archiv. Perg. mit vier ziemlich erhaltenen Siegeln.

# CLIII.

# 17. August 1458.

Churfurst Friedrich genehmigt, daß die Städte Berlin und Coln das von Nickel Gleser und Nickel Rois erkaufte Dorf Berckholz mit Zubehor als freies Eigenthum besißen sollen.

Wir Friderich von Gottes gnaden Marggraff zu Brandeinburgk, Kurfurste, dess heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer vnd Burggraff zu Nurembergk etc. Bekennen offentlich mit dissem brieffe vor vns, vnser Erben vnd Nachkommen Marggraffen zu Brandemburgk vnd sust allermennigklich dy in sehen oder horen lesen, das wir vnsern lieben getrewen Burgermeistern, Rathmannen, Wereken vnd gantzer Gemeine vnser Stedte Berlin vnd Colln di nu sein vnd zukunfftich werden in komenden Zeitten, von besunder gunst vnd gnade auch mannichfaltiger dienst wegen die sie vns betzeigt haben vnd vnns vnd der herschafft furder desto williger sein sullen, auch sonderlich von besserung wegen der Stedte, dass gantze dorff Berckholtz zu einem rechten ewigen eigenthumb gnediglich voreigent haben, vnd voreigen ihnen das wissentlich mit allen gnaden, Rechten, Zinsen, Renten, im dorffe vnd feldtmarck gelegen, mit obersten und niedersten gerichten, diensten, kirchlehen, wesen, weyden, eckern, Viehtrifften, holtzern, Puschen, wassern, wasserleufsten, mit angefellen, Mannschafften vnd sonst mit grund, Boden vnd aller gerechtigkeit, ouch sonderlich solch Zinfs vnd Rente also Nickel Glewser vnd Nickel Roitz die vns vmb hundert schock abzukauffen stunden, gehabt vnd ihn die redelich vorkoufft, die sie vns wol betzalt hahen, sust auch mit allen fruchten genysen, alfs das vormals vnd bissher zu dem genanten dorffe gehort hat vnd noch gehort, vnd alfs das in seinen grenitzen gelegen ist, nichts nicht aufsgenomen noch hindan gesatzt, zu einem rechten ewigen eigenthumb mit gegenwärtiger Crafft vnd Macht dieses brieffs, also das sie solch dorff Berekholtz mit allen benanten vnd vmbenanten Zugehorungen vnd gerechtigkeiten zu ihrer Stedte eigenthumb

behalden, besitzen, gebrauchen sollen vnd mogen, mit allen fruchten vnd genyssen, alse ander irer Stedte eigenthumbs Recht vnd gewonheit ist, vor Jedermennigklich ganz vngehindert. Wir voreignen ihnen daran alles was wir ihnen von Rechts wegen daran voreignen sollen vnd mogen; doch vns vnd vnser herschafft an vnserm Leger, Landthete, dienst vnd ander gerechtigkeit vnschedtlich. Gezeugen seindt des die Ehrwirdigen, wolgebornen, wirdigen, gestrengen vnd vhesten vnsere Rethe, hoffgesinde vnd lieben getrewen: Herr Friederich Bischoff zu Lubufs, vnser Cantzler, Herr Ludwig Graff zu Ottingen, Herr Gottfridt Graffe zu Hoenloh, Er Dittrich von Stechow, Thumbprobst zu Brandemburgk, Er Georgen von Waldenfelfz, vnser Chammermeister, Paul von Cunrestorff, Voigt zu Coln vnd andere mher der Vnsern gnugk gloubwirdigen. Zu Vrkundt mit vnserm grösseren anhangenden Ingesiegel vorsiegelt vnd geben zeu Colln an der Sprew am Donnerstage nach Assumptionis Marie nach Gottes geburth Thausent vierhundert darnach im acht vnde funfftzigesten Jhare.

Hus dem colnichen Copialbuche.

# CLIV:

## 18. Oftober 1458.

Andreas Hasselmann, Probst der St. Sebastianskirche zu Magdeburg und Lehrer des geistlichen Nechts, verpflichtet sich zur Uebernahme des ihm von den Nathleuten zu Berlin und Coln übertragenen Syndicats in geistlichen und weltlichen Rechtssachen.

Ik Andreas Hasselmann, prouest der kerken to sunte Sebastianus to Magdeburgh, Bekenne vor allen dy dussen breff seen edder horen lesen, dat ik mik myt den Ersamen und wisen Borgermeisteren und Rathmannen der stede Berlin und Coln, umme mennigerleye anfalles willen dy en itzund under oghen steyt und saken der sy to schicken hebben und noch forbatt mogen to schicken krigen, fruntlik und gudlik vordragen und geeyniget hebbe, umme dat Sindicatus ampt effte Advocacien on und oren

borgheren in geystliken effte werdliken saken truweliken nach mynem besten vormoge to raden, to helpen vnd to scriuene, wedder ydermanne welkefz stades dy sy, vthgenomen dy hochgeboren fursten vnd heren de Marggraffen to Brandenborg vnd Erwerdigen heren den bischoffen darsulues to Brandenborg vnd syne kerke. Vnd hirvor, dat ik sodann ampt hebbe willichliken ungenomen, scholen vnde willen sy mik alle Jar vppe fastelauende ane wortoch reyken vnd geuen twelff gude Rinische gulden, allewile desse vpgenanten enunghe vns an byden syden behaget. Schege ok dat mik obgenanten Andreasz sulke voreynunge vnd vorscribinghe myt den obgnanten Ersamen vnd wisen Borgemeisteren vnd Rathmannen edder en myt mik nicht lengher enen war effte gud hagende, so schal ik em edder sy mik dat eyn verndel Jars vor vastelauende touorn vpseggen vnd affescriuen, vnd darnegest to fastelauende scholen vnd willen sy mik torunghe bereyden twelff Rinische gulden, vnd wan dat also gescheyn is, so scholen sodanne vorsereuen twelff rinsche gulden Jarliker renthe den obgenanten Borgermeistern vnd Rathmannen von sodaner voreynunghe vnd annamenwegen desz Sindicatus ampt wedder fry, quid, leddich vnd lofz syn, von mik ok forder daruon gantz ynd all bedegedinget bliven. Scheget ok dat etlike orer medeborger an beyden deylen toschicken edder vnwillen kregen, dat sy in fruntschap nicht entscheiden konden, effte evn part on des horen wolde vnd dat ander nicht. sodanne sake schal vnde wil ik to beschermen nicht annemen vnd neynes partes rechten bistendich wesen wan des dar vor sy mik ore credencien senden werden effte sust scriuen, so dat ok vnd-alle dusse artikel ore breff myt mehr worden inne holt. Dat ik obgnant Andreas. lerer des geistliken rechtes, den Ersamen und wisen Borgermeisteren vnd Rathmannen obgemelt alle dusse puncte, artikell vnd stucke vorgescreuen stede vaste schall vnd wil holden, hebbe ik myn Ingesegel benedden an dussen breff hengen laten, Na der bort Cristi vnses hern dusent virhundert In dem achte vnd vefftigesten Jare an sunte Lucas dage des hilgen ewangelisten. fire at

Rathhausl. Arch. VIII. 80. Perg.; das Siegel ift abgefallen.

# CLV.

# 25. Januar 1460.

Der Rath zu Berlin und Coln belehnt die Gebrüder Jurs gen, Laurenz und Hans Robins mit dem Gerichte im Dorfe Lichtenberg und bessen Zubehörungen.

Wy Borgermeistere vnde Radmanne der Stede Berlin vnde Colen Bekennen med dessen vnsen open brife vor vns, vnse nakomelinge vnde allermennichlich dy en syn odder horen lesen, dat wy med guden wolbedachten beraden mude evndrechtliken gelegen hebben vnd lyen ok in crafft desses brifes den bescheiden vnsen liuen getruwen vndersaten nemeliken Jurgenn, Laurentz vnd Hanse Brudern, Claus Robbinfs deme god gnade, nagelaten kindern, vnnd oren rechtenn leyhen eruen dat gerichte in vnsem dorpe Lichtenberge, up den Barnam gelegen, med evnem fryen richthofe vnnd ok eynem garden hinden deme gerichte gelegen, med vyr ffryen hufen, pachtes fry vnd alles tegedes fry in deme velde vnd im dorpe, Darthu vefftevn groschen landwerunge Teget, vand eyn rockhun up deme kruge vnd ok van isliker tunne birfz dy dy kruger schencket eynen berlinschen penning thu tappengelde, alle ierlike rente vnnd tinse vnnd ok den drudden pennink an den broken dy vor orem gerichte verclaget werden vnd gemeynichlich med allen rechtigeiden fryheyden vnd gnaden, alse dat ere vader seliger dechtnisse van older darthu gehat heth leynliken, ffredesam vnd geruchliken tu hebben vnd tu besitten, van vns vnd allen vnsen nakomelingen vnnd ydermanne vngehindert ane alle geuere, so bescheiden, dat dy oldeste bruder, Jurgen gnant, dat gerichte nu besitten schal; worde he ever na den wyllen godes dodeshaluen auegan vnnd der andern brudere eyn dat gerichte besitten wolde, odder offt be dat gerichte eynem andern brudere verkopen worde, dysulue schall denne deme Rade van beiden Steden ok leyhenware geuen, alse leyhus recht is. Ok schal dy genante Jurgen Robbin, odder wy dat gerichte na em besitten werd deme Rade van beiden Steden alle iare geuen, bringen vnd bereyden thu Berlin odder Colen up Sunte Mertens

dag anderhalff schock groschen landwerunge vor eyn lehen perd. Des tu orkunde vand merer bekenntnisse hebbe wy beyder Stede Berlin vand Colen Ingesegele vor vas vand alle vase nakomelinge neden an dessen briff hengen laten na Cristi unses herra gebort virtheinhundert iare vand in deme Sestigesten iare an Sunte Pauwels dage conversionis.

Mathhausl. Archiv VIII. 81. Perg.; mit den mittlern Sies geln beider Stadte, von welchem das berliner von rothem, das colner von grunem Wachse ift.

# CLVI.

# 17. Januar 1461.

Die gekornen Meister und gemeinen Werkgenossen ber Backergilde zu Berlin stiften in der NicolaisPfarrkirche baselbst einen neuen Altar und dotiren denselben mit einer jährlichen Einnahme.

Vor dem Erwerdigenn in god vader vnde hernn herrn Diderike, Bischoppe to Brandemborch, vnnsem gnedigen linen herrnn vnde sufz vor allirmennglieg die dessen vnnsenn apenn brieff sien ader horenn lesen, Bekennen wy gekoren Meister vnde gemeyne Compen der Innige vnde gulde der Becker der Stad olden Berlin: Nadem dat im gerichte godes, dar wy alle komen, ein yderman nemmt nach sienem vordinste, sint wy bewagen, sodann vnnse lon to vermehren vnd hebben med gudem eindrechtigen Rade vnde wolbedachten fryen mude, to laue vnde ere des almechtigen gades, Siener hochgelaueden muder Marien vnde aller siener hilligen vnde salicheid vnnser sielen Aller die uth vnnser Innigen vorstoruen sien vnde vorsternen mogen vnde to disser stifftinge med oren almissen, med rade vnde furderinge sin behulpen, to einem ewigen rechten testamente gegeuen vnde voreigend vier schog grosschen merkischer landweringe, achte peninge vor isliken grosschen to rekenn, ierlicker Rente, vor viertich schog dersuluen landweringe, vpp rechte wederkope gekofft vnde gemaket vnde in des Buck der gnanten Stad Berlin to sekerheid, als rechtes wederkopes wise is, vorschreuen to einer uppheuinge vnde stifftinge eines

nyen altarefz in dem namen vnde eren der hochwerdigen Junefrnwen Marian, der muder godes vnde der billigen Juncfruwenn Sante Barbaran vnde Sante Dorothean vnde des wirdigen Merteleres Sannti-Laurencii: vnde hilligen Bichtigers Bernhardini, in der parrkerken Sunte Nie colaus to Berlin gelegen achter dem kore. Diseluen ergnanten vier schog ierliker Rente dienen vnde bliuen scholen to ewigen tiden by dem altar, to fudunge des pristers, die to den tidenn dat altar belest vnde werd belesenn. Vnde die Meister vnde vorweser vnses gnanten werkes, die nw sien vnde tokomende werden mogen, scholen vnde willen alle Jar dem prister vnde rechtem besitter des Altares to gude sulke Rente manen vnde furdern. war vnde wenn sich dat gebord; als dat denn uthgedrucket vnde vorschreuen steit in der gnanten Stad Berlin Buke. Erwerdige in god vader gnedige line herre! med sulken vorgeschreuen Renten lebben wy gemaket vnde maken sodann Altar von Iwer vederliken Erwerdicheid, in die ere der gnanten hilligen to wien, darupp vnde ouer die prister, die dat hefft vnde regiret, alle vnde islike weke schal lesen tom wenigsten dry missen; die eine von vnser liuen frnwenn, die ander von Sante Erasmus, die drudde von allen gelouigen silen adder von andern hilligen godes, darnah die tied ifz vnde em von gode werd gegeuen. To so velen missen schal he vorbunden wesen alle weke to holden; vnde mach he der mehr holden nah vormerunge der Innicheid vnde gnaden gades, dat schal stan upp siene samitticheid vnde gewe-Vnde di lihunge des gnanten altares schal von Rechte to ewigen tidenn blinen by den Meistern vnde medebulen des gnanten vnsen werkes, die nw sien vnde tokomende werden, die denn, wu vake dat altar lofz werd, die macht unde frihen willen hebben scholen to vorlihen vnde einen prister ader die in geistlicheid gesehicket vnde genughafftich is darto to antwerden vnde vortobringen. Vnde wered dat in der lihunge die Becker twidrechtich wordenn, also schal dat meiste part med einem meister volmechtich dat Altare vorlien. Wenn oner die Becker in sodaner twidracht an beiden parten gelike vole vnde mechtich sien, so schal sie die Rad von Berlin darinne

scheidenn; to welkem parte die Rad spreket, dar schal ed by blinen vnde vorlegen sien. Vnde denne die prister, von vns ader vnsen nakomelingen so belent vnde von Iwer vederliken Erwerdicheid ader andern tukomenden Bisschopen to Brandemborch, als recht vide geborlich ifz, bestediget vnde ingewiset, schal ouer den altare also vorberured ifz in der weken missen holden, also dat he dem perrer in der kerken to keyn hinger, vnde vor die stiffter des altares, na ingitinge der gnaden gades, med flite bidden vnde in allen sienen missen, von sunderliken saken vngehingerd, aller vorscheiden gelouigen silen, med einer Collecten darouer gesettet, gedenken vnde em nah lesen. Wy vnde vnse nakomelinge scholen vnde willen ok dat altar med missegewande, Buken, duken, pallen, kelken; lichten vnde ander noddorffticheid darto gehorende in dinste gades besorgen, dat sulue gerede die prister des altares schal bewaren. Vnd wered ok, die prister des altares wolde vinmewandeln sodann altar vnde vor ein ander geistlich lehn vpgeuen, dat schal he ane Iwe grotwerdicheid vnde vnsen ader vnser nakomelinge willen vnde fulbord nicht fulbringen. Gescheget ok, dat in vorloninge der tied sodann Rente alle ader ein deyl weder geloset vnde auegekofft wurden, dat schal disser stifftunge nicht to sweckunge ader schaden komen; Besunder die prister des Altares schal die sume geldes med Rade vnde fulbord der becker weder anleggen vnde to dem Altare so vole Renthen als auegekoft sien, weder kopen; vnde wann die kope geschin ifz, schal die rente geistlich wesen vnde bliuen, denn als nw, wu wake des noed ifz vnde auegekofft werd, to ewigen tiedenn. Hirvmme Iwe vederlike grotwerdicheid wy med demüdiger vnderdanicheid flitigenn bidden, von Iw sodane vnnse gifft vnde Testament med allenn stuckenn, Clausulen vnde Artikelen, als' vorgeschreuenn vnde bernred ifz, to bewerenn vnde ewichlikenn so to blinen, ane vormynringe, to confirmiren vnde sodann vorgeschreuenn Altar in dem namen vude ere der gnanten vnde vorgeschreuen hilligen upptoheuen vnde to wyenn, die ergnannten Renten, die dar to gemaket sin vnde noch gemaket mogen werden, to dem Altar to leggen, totoschrinenn vnde med alle geistlich to maken

vnde di lihunge des altars, als berurd ifz, by dem gnanten vnsem Beckerwerke vmme godes vnde vnser demudigen bede vnde vordinstes willen, gnedichlich to beholdenn. Dat wy ergnanten Beckermeister vnde gemeyne Compen dessuluen werkes alle desse vorgeschreuen stucke vnde Artikel an stifftinge des gnannten Altarefz also ewichlich vaste vnde vnvorrucked ane geuer holdenn willenn, hebben wy to orkunde vnde warem bekentnisse, vnses werkes Ingesigil med rechter witschapp latenn hangen an dessen brieff, die geuenn is to Berlin nah godes gebord virteinhundert vnde im eyn vnde sestigstenn Jarenn am Sonnauende Anthonii layci Confessoris.

Nicolai: Kirchen: Archiv. Pergam. Siegel ist abgefallen. — Bischof Dietrich von Brandenburg confirmirte diese Stiffe tung zu Seyeser am Montage nach Palmen; wovon das Original in lateinischer Sprache auf Pergament, jedoch ohne Siegel, in demselben Archive sich befindet.

## CLVII.

## 1 4 6 3

Die Schöppen ber Altstadt Magbeburg entscheiben einen Streit zwischen ben Stadten Berlin und Coln und Balthas far von Uchtenhagen, wegen des Zolls zu Freienwalde.

Wy Scheppen der Aldenstad Magdeborch Bekennen jn dissem vnsem open brefe, dat wy von den Ersamen Borgermeistern vnd Radtmannen der Stede Berlin vnd Cölen vmme recht gefraget sin in dessen nachgeschreuen worden: "Vnnse vorfarn vnd wy borgere vnd Inwonere der Stede Berlin vnd Colen hebben vor teyn, twintich, drittich, viertich, veftich, sestich vnd mehr Jaren, lengker denn in menschen gedechtnifs gesin mach, wente her to, ok lange tid vnd mannich Jar tuuoren, ehr den de Erluchten Houchgeboren forsten vnd heren de marggrafen to Brandeborch vnd Borggrauen to Nurembergk, vnse gnedige leuen heren, to der hersehop vnd regirunghe der marke to Brandeborch gekomen vnd togelaten sintt, in older were vnd gewonheit, ane eynes Idermanes rechte weddersprake, inne gehat, gebruket vnd beseten, dat wy met vnsen gu-

dern to Ffryenwolde vubesweret vnd tolfry gewest sint, ok keynen tol von vnsen personen noch von vnsen gudern hebben dorffen geuen edder to geuende sint vorplicht gewest, Vnd so denne de obgenanten houchgeborn forsten vnd heren, nemliken marggrafe Ffrederich vnser gnedlgen here vader, mylder gedechtnisse, ok darna marggrafe Johan und auer darna marggrafe Ffrederich der Elder vnse gnedige leue here vns ergenanten von Berlin vnd Colen al vase fryheit, were, wonheit vad gerechticheit, so wy de von alder von heren to heren, von forsten to forsten wente an orer tidtt gehat vnd hergebracht hebben, vormiddelst oren forstliken breuen gnedigliken bestediget vnd prinilegiret hebben, dat sy vns darby laten, beholden vnd vordedingen willen, darby denne wol to merckende vnd to vornemende steit, dat uns egenanten von Berlin vnd Colen sulke vuse fryheit, olde were vnd gewonheit von wegen des tolles to Ffryenwolde, so vorberurt ifz, von den obgenanten houchgeboren fursten, vnsen gnedigen leuen heren, de itzundes regiren, ok bestediget vnd confirmiret ifs, wente vor alle steit, dar ifz nicht buten bescheiden; Nachdeme dat desuluen vuse gnedigen hern sulke vnse vorwerden wonheit von wegen des tolles to Ffryenwolde, dat wy des mit vnsen gudern fry vnd vmbeschwert sin, in oren preuilegien der confirmacion nicht vthgesloten noch vorlecht, sunder alle vuse fryheit vnd vorwerde wonheit vns darby to laten vnd to behalden, bestediget hebben, darvth denn yo to vornemende steit, dat sulke vnse fryheit vnd vorwerde wonheit an dem tolle to Ffryenwolde, de wy openbar vnde lange tid touoren gehat vnd beseten hebben, mit der gemeynen Confirmacien vnd bestedigunghe ok beuestet vnd bestediget ifz; Wente zodanne confirmacio in forma comuni gift nicht nyghe recht, se bestediget vnd stercket auer dat recht dat eyner touoren heft; Vnd erbieden vns sulke vnse vorwerde wonheit to erhalden, vnd de Confirmacien mit ynses guedigen heren furstlicken breffen to bewisen, wann vnd wu dat in rechte erkant vnd vthgesproken wirt. Bonen sulke unse vorwerden wonheit vud de Confirmacien vnser gnedigen heren, so vorberurt ifs, meynet der gestrenge Eren Balezar von Vehtenhagen vns vnd vnse medeborger ok ore gudere to

Ffryenwolde mit tolle to beswerende vnd tol darnan to nemende, vnd gift vor, he hebbe den tol vnd herschop to Ffryenwolde von vusem gnedigen heren dem marggraffen to lehne, vnd gedenket sich des also in allen to gebrukenne. Hir kegin ifs vuser insage vnd bidden darvp im rechten to erkennen; Sintemale dat wy vnd vnse vorfaren, borgere vnd Inwonere der vorbenomeden stede, sulke fryheit, were vnde gewonheit so lange tid vnd vele Jar als vns. to .vnsem rechten nod vnd behuff ifs, in vnsen brukenden hebbenden weren wente herto, ane des Gestrengen Ern Balzar, von Vehtenhagen vnd eynes Jdermannes in gerichte rechte weddersprake inne gehat, gebruket ynd beseten hebben, dat wy to Ffryenwolde mit vnsen guderen tolfry gewest sint, des wy vus nach vorberurder wise to fulkomen erbieden. Von deswegen wy gode vnd dem rechten wol getruwen, wy sint by sulker unser fryheit, olden were vnd wonheit nehir vnd mit beterem rechten to bliven, den vns Er Balzar von Vchtenhagen mit sulken Insagen, dat om de toll vnd herschop von vnsem gnedigen heren gelegen sy, darume verhindern edder ennigen tol von vns fordern moghe." - Hirvpp spreke wy Scheppen to Magdeborch vor recht: Werde gy Borgermeistere und Radtmanne der Stede Berlin und Colen edder iuwe borgere vnd. Inwonere darsulnes von dem gestrengen Eren Balthazar von Vchtenhagen, Riddere, mit etliken tollen to Ffryenwolde von iuwen personen edder iuwen gudern to geuende besweret ynd darumme angelanget vnd bededinget, hebbe gy denn bouen drittich Jar, Jar vnd dach, ok lange tyd vnd mannich Jar touoren eher den die irluchten houchgeboren forsten vnd heren de marggraffen to Brandeborch vnd Burggraffen to Nurenbergk, iuwe gnedigen heren, to der herschop vnd regirunge der margke to Brandenborch gekomen vnd togelaten sint, in vorwerder wonheit vnuorrucket wente herto in iuwen brukenden hebbenden geweren, ane des Gestrengen Eren Balzers von Vchtenhagen, Ridders, vnd eynes idermannes rechte weddersprake innegehat, gebruket vnd beseten, dat de borgere vnd, Inwonere der Stede Berlin vnd Colen mit oren personen vnd guderen to Ffryenwolde tolfry vnde vmbesweret gewest sint, hebben denne de

obgenannten Houchgeboren forsten, de marggraffen to Brandeborch vnd Borggraffen to Nurenberg, vnd tom lesten marggraffe Ffrederich der Elder, iuwe gnedige here, Iw ergenanten von Berlin vnd Colen alle iuwe fryheit, were, wonheit vnd gerechtigheit, als gy de wente an ore tid gehat vnd beseten hebben, vormiddelst oren priuilegien vnd furstlicken brefen gnediglichen confirmiret vnd bestediget, Iw darby to laten, to behalden vnd to vordedingen, des Iuwe Borgermeistere der Stede Berlin vnd Colen von des Rades der Stede vnd Inwonere wegen sulffseuende mit sefz altseten fromen mannen to sick umbeschulden an orem rechten, de men von getuge nicht vorleggen mag, de vorwerden wonheit to erholden vnd ok de Confirmacion vnde bestedigunghe Inwer fryheit, olden were vud wonheit, mit den furstliken breffen vud prinilegien, als recht is, fulkomen konden, so were gy by sulker Iuwer olden vor werden wonheit vnd fryheit, von wegen des tolles to Ffryenwolde, dewyle Iw de were vnd fry heit an dem tolle darsulues to Ffryenwolde mit rechte nicht gebroken ifz, nehir vnd mit beterem rechte to bliuen, den Iw Eren Baclzar von Vehtenhagen mit sulken insagen hir vor in iuwer frage berurt daran vorhindern moghe, von rechtis weghen. Des to Orkunde dat dyt recht ifz hebbe wy Scheppen der Aldenstad Magdeborch vnse Ingesegel to Ruggehaluen an dussen open breff drucken laten:

Rathhausl. Arch. VIII. 83. Perg., mit einem auswarts auf gedruckten erkennbaren Siegel.

# CLVIII.

### 6. Juni 1465.

Churfurst Friedrich quittirt ben Rathleuten zu Berlin und Coln über eine Abschlagszahlung von ber zugesagten, zu Martini fällige Landbede.

Wir Fridrich von gots gnadenn Marggraue zeu Branndburg, kurfurste, to Stettin, Pommern etc. Hertzoge vnd Burggraue zeu Noremberg Bekennen offintlich myt dussen briue, das vns vunser liben getrewen Borgermeister vnd Ratmanne vnnser Stete Berlin vnd Coln von der zeugesagten lantbete, vff Martini nechstkomende betagt, vfzgericht vnd bezealet habenn Hundert schogk merckisscher werunge. Solcher Hundert schogk obgnant sagen wir in quit, ledig vnd lofz myt dissem briffe. Zeu Vrkunt myt vnnserm vffgedruckten Insigel versigelt vnd geben zeu Coln ann der Sprew am donrstag nach dem heiligen pfingstag anno etc. LXV.

Mathhausl. Arch. Fasc. X. 13. Papier; Spuren eines außere halb aufgedrückten Siegels,

#### CLIX.

### 10. September 1465.

Churfurst Friedrich besiehlt den Nathleuten zu Berlin und Coln von der zu Martini fälligen Landbede seinem Nathe, dem Grafen Gotfried v. Holoch, 32 Schock Gr. mark.
Wehrung zu zahlen.

Wir Fridrich von gots gnadenn Marggraue zu Brandenburg, kurfurste etc. Hertzog zu Stettin, Pomern etc. vnd Burggraue zu Nuremberg Entbieten vnnsern liben getrewen Borgermeistern vnd Ratmannen vnnser Stete Berlin vnd Coln vnsern grus znuor. Liben getrewenn! Wir begerenn von euch mit fleis, das Ir dem Wolgebornn vnserm Rate vnd libenn getrewen Gotfriden Granen vnd hern zu Holoch von vnsern wegen zwe vnd dreissig Schock groschen merckischer werung von der lantbete vf Martini nechstkomen gefallende, vsrichtet und des daruber sein quitancien nemet. Wann Ir deme also gethan habt, so sagen wir euch derselben zwe vnd dreissig schok groschen an sulcher lantbete vorberurt quit, ledig vnd los mit vnd in craft difs briefs, vnd wollet in damit nicht vortzihenn; daran tut Ir vnns sunderlich wol zu dancke. Mit vnserm Ingesigil versigelt. Geben zu Coln an der Sprew am dinstag nach vnser liben frawen tag Natiuitatis Anno domini Millesimo quadringentesimo Sexagesimo quinto.

Rathh. Arch. Fasc. X. 11. Papier; Spuren eines Siegels.

# CLX.

# 11. September 1465.

Symon Molner, Burger zu Coln, vermiethet bem bortigen Rathe zwei Saufer.

Anno domini etc. LXV. feria quarta nha deme dage der gebord vanser lieuen frowen ys dy rad to Colnu, old unnd nye, to deme male gessetcn, eyndrechtichliken eyn worden meth Symon Molner, Borger to Colnn, vor sich, vor syne eruen vnnd alle syne nhakomelinge dy dath erue besitten werden, hard an der stoffe gelegen, vmme dy beyde huser achter up deme water gebweth, dath dy rad to Colnn, dy nu yfs vnnd tokumfftich werden mach, sich der beyder hufsere gebruken schal vnd mach to evner kalckschune, in framen vund der stad Colnn genud, meth sodanem underscheyde, dath dy rad schal bwen vnnd betern dy beyde huser boneden bauen an den syden vnnd alles wefz daran to bunde werd syn. Vnd dy beyde hnfzer is dy rad mechtich to bwnde in eyn vnder eyn dack unnd so vorder van jar to jar in weren to holdende vnnd to bwnde nha oren gemake, wo em dath boqueme werd syn; alzo dath dy rad sich alleyne gebruken schal vor ore gemack dat vnnderdeyl to eyner kalckschune, sunder dath averdeyl schal dy genante Symon Molner effte syne eruen vnnd nhakomelinge sich vor syn gemack gebruken. Werth ock dath dy huser vorgingen vnnd bwuelich worden, so schal dy rad to Colnn dy weder mechtich syn to bwende, wo vake em defz nod werd syn, so verne als em dath boqueme is vand bohageth to bwende. Vor sulke vorgescreuen husern vnnd gemack heth dy rad to Colnn deme genanten Symon Molner wol to danke vnd guden genuge gegenen unnd betalt veffteyn schock groschen Brandenburgescher munte, sestieh groschen vor eyn schock to reken, vnd vor isliken gr. achte gude ganckgene wenlike penninge. Vnd ick Symon Molner segge em der quid, ledich unnd lofz in crafft desser scrifft, defz to groter erkanthnisse gescreuen in vaser schepen buck, et actum anno et die quibus supra.

Hus dem coinschen Stadtbuche.

### CLXL

### 24. Januar 1466.

Jorge Hellenbrecht quittirt bem Rathe zu Berlin und Coln über eine ihm auf Anweisung des Churfürsten geleistete Zahlung aus der zu Martini des vorigen Jahres fällig gewesenen Landbede.

Ik Jorge Hellenbrecht Bekenne vor allermenniglich mit dessem brieue, dat my die Ersamen Borgermeistere vnde Radmanne der stede Berlin vnde Coln wol tu dancke gegenen vnde betaled hebben drittein Rünsche gulden an Brandeborgischer münte, yo vor isliken gülden drittich groschen, vth der lantbede, die sie mynem gnedigen hern Marggreuen up Martini negstuorgan schuldich worden sint vnde van siener gnaden med eyner quitancien an sie gewesch bin; Dersuluen drittein gulden segge ik mynem gnedigen hern vnd den gnanten Borgermeistern vnde Radmannen quit, ledich vnd lofz mit dissem briene. To orkunde med mynem Ingesigel versigelt; datum anno domini M. CCCC. sexagesimo sexto am fridage vor Conuersionis Pauli.

Nathhäusl. Arch. Fasc. X. No. 15. Papier mit einem unters gedrückten etwas beschädigten Siegel.

### CLXII.

### 28. April 1466.

Churfurst Friedrich confirmirt die Schenkung des Press binters Balthasar Rune zum Besten eines Altars in der Kapelle des Schlosses zu Coln.

Nos Fridericus Dei Gracia Marchio Brandenburgensis, Sacri Romani Imperii Archicamerarius, Princeps, Elector Stettinensis, Pomeranie, Cassuborum Slauorumque Dux et Burggrauius Nnrenbergensis, per has nostras literas cunctis cas inspecturis et legi audituris notum fieri cupimus et per easdem publice recognoscimus pro nobis heredibusquo et successoribus nostris, quod nouem sexagenas grossorum annui census, quas denotus Baltazar Kune, presbiter nobis singulariter dilectus, per suos procuratores, videlicet Johannem Hinrici de Hauelberg cantorem et Johannem Beren Canonicum in Ecclesia Lubuczensi ad hoc ab co legitime constitutos, titulo et sub pacto reempcionis in Orbeta nostra opidi nostri Monkebergh pro recta pecuniarum quantitate comparari fecit, nobis ad altare Sanctorum Trium Regum, Anthonii confessoris, Barbare virginis et Elizabet vidue in Capella in Castro nostro Coln situm et nondum dotatum, pro ipsius altaris perpetui Capellani et ministri congrua sustentacione, pure et simpliciter tituloque irreuocabilis donacionis inter viuos dedit, cessit et concessit atque donanit humili cum rogatu vt daciones, cessiones, concessiones et donaciones hujusmodi gratas et acceptas habere ipsasque nouem sexagenas memorato Altari vniri, appropriari, incorporari et inuiscerari facere dignaremur. Et licet de omnipotentis dei gracia singula Beneficia per nos in cadem nostra Capella fundata sufficientibus stipendiis pro personis in eadem militantibus de nostris habunde dotare possemus, nichilominus nos ejusdem Baltazaris presbiteri rogatui condescendentes attendentesque ejus puram affectionem, quam ad nos et Capellam nostram hujusmodi approbatur habere, ideoque dacionem , cessionem, concessionem et donacionem ante dictas gratas et acceptas habuimus et habemus, ipsasque ad Altare Sanctorum Trium Regum et Anthonii supradictum pro ipsius capellani et ministri sustentacione deputanimus et per presentes deputamus, Volentes eciam quod Altarista et Capellanus, qui pro tempore dictum possidet beneficium. ad prefatum altare duas missas aut vnam ad minus in ebdomade debet celebrare per se vel alium; ad cetera autem eciam quecunque alia onera in prefata capella de dicto beneficio exercenda minime debeat esse astrictus; reuerendum in Christo consiliarium nostrum sincere dile ctum dominum Theodorium Episcopum Brandenburgensem rogantes, quatenus nouem sexagenas annui census ante dictas ad causam superius expressam nobis datas, cessas, concessas et donatas dicto Altari Sanctorum Anthonii et Katherine vnire incorporare ac vt census ecclesiasticos confirmare, eosque honorabili secretario nostro dilecto

domino Johanni Hinrici de Hauelbergh, quem sibi ad Altare hujusmodi tanquam habilem et ydoneum per presentes putamus auctoritate sua ordinaria assignare, ipsumque ad Altare hujusmodi instituere ac institutum defendere procuret, nobis ad honorem specialem grata vicissitudino remerendum. In cujus rei euidens testimonium et ut hece nostra scripta in posterum perpetuum robur valeant habere firmitatis, sigilli nostri munimine ea duximus ex certa nostra scientia roborandum. Datum in castro nostro Coln feria secunda post festum Sancti Marci Anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.

Dom: Capitels: Archiv zu Berlin. Pergament; das Siegel ist etwas beschädigt. (Aus der Confirmation des Bischofs Dietrich von Brandenburg, welche an demselben Tage zu Berlin ertheilt worden ist.)

#### CLXIII.

### 27. Dovember 1466.

Die Gebrüder Hans und Mathes Glinicke zu Coln überstassen an Wilke Blanckenfeldt und dessen Shefrau zu Berlin jährliche Bebungen von mehreren Gutern im Dorfe Rosenfelde, auf Wiederkauf.

Wy Hans vnde Matheus Brudere gnant die Glinicke, wonhaftich to Colen by Berlin gelegen, Bekennen voryns, ynse ernen vnde vor allermeniglich die dissen brieff sien ader horen lesen, dat wy na vulbordt vnde dirlouinge vnses gnedigen herrn des Marggrauen vnde med eindrechtigem beraden mude recht vnd redeliken to rechten wederkope vorkofft hebben vnde vorkopen mit dissem briene deme Ersamen vnsem lieuen swager Wilke Blankenuelden, Katherinan siener eliken husfruwen vnde orer twier eruen, disse hirnageschren ierlike Rente: im dorpe vnde up der veltmarken to Rosenfelde up desse hirnageschreuen houe, hunen vnde thogelegenen acker, med dem ouersten vnde nedirsten gerichten, dinsten vnde aller tobehoringe, nichts uthgenamen, als wy dat darsulues suslange gehat vnde beseten hebben, mit namen vp deme houe dar uw Claus Lichterfeld wanedt, eynen haluen wispel rog-

gen, sefz groschen, den teged vnde eyn rockhun, vp Hans Schulten hoff einen haluen wispel roggen vnde sefz groschen, vp Jacob Mewes hoff vier hunre vnd vp Claus Jlows vier hunre. Disse Renten vnde tinse scholen die Besittere der gnanten houe vnnd gudere Wilke Blankenuelden, Katherinan siener eliken husfruwen vnde orer twier eruen alle iar up sunte Mertens dach in orer woninge to Berlin bringen vnde bereiden, nw negstkomende up sunte Merten irst anthoheuen, vnde denne so vort von iare, diewyle disse wederkoep steit. Vnde worden sie an sulker bereidinge fzumelich, dat sie die Rente vnde tinse up Sunte Merten to tiden nicht brochten, so mach sie Wilke Blankenuelde, Katherina siene elike husfrawe vnde ore eruen, wu vake des noed is, darvmme panden ader panden laten, ane alle geuere. Daruor hed vns Wilke Blankenuelde gegeuen vnde to genuge betaled twintich schock groschen landweringe; der seggen wy em, siener husfruwen vnde oren eruen quit, ledich vnde lofz, mit Crafft disses brieues. Dissen wederkoep mogen wy Hans vnde Matheus, Brudere die Glunike gnant, affkopen vnde vnse eruen, wanne vns dat bequeme is. Vnde in welkem iare wy ader vnse eruen den koep afflosen willen, so sollen wy den Wilke Blankenuelden, siener husfruwen vnd oren eruen ein ferndel iares vor sunte Mertens dag vpseggen, vnde na der upsegginge up sunte Mertens dach weder twintich schock groschen landwerung vmbekummert. sunder oren vnde orer ernen schaden in orer woninge to Berlin gutlich betalen, vnde en ock die Rente von deme iare, vnde alle hinderstellige Rente laten gutlich volgen vnde mahnen. Vnde schege sulke betalinge der houedsumme na der upsegginge in gnanter tied nicht, so sal vnde mach sich Wilke Blankenuelde, Katharina siene husfruwe vnde ore eruen des gudes forder med den upheuingen vnde Renten vnde aller gerechticheide also vor gebruken, so lange dat en die gnante houedsumme werde betaledt. Wenne sulke genuchlieke betalinge geschien is, denne vnd nicht eher sal disse wederkop lofz sien. Disses kopes scholen vnde willen wy vnde vnse eruen Wilken Blankenuelde, Katherinan siener eliken husfruwen vade oren eruen ein recht stede gewere sien, to allen

tiden, vor allermeniglich, ane alle gewere. Vnde wy hebben Wilken Blankenuelden, siener husfruwen vnde orer twier eruen vor vns vnde vnse eruen geredt vnde gelauedt gud darnor to stonde, dat disse gnanten gudere vnde Renten vnser muder liffgedinge nicht is, vnde wes infalls Wilke Blankenuelden, siener husfruwen ader oren eruen darvan entstunde von des liffgedinges wegen, des scholen vnde willen wy vnde vnse eruen en vnde oren eruen gentzlich ane alle geucre benehmen. Vnde wy hebben Wilken Blankenuelden gewesen an die besitter der gnanten gudere vnde wisen en ock sine husfruwe vnd ore eruen daran mit dissem brieue, dat sie sich der mogen vnderthien vnde med alle an tinsen vnde tobehorungen, med dem ouersten vnde nedirsten gerichten vnde allen gerechticheiden mogen gebruken. Vnde weredt dat die houe tovellich wuste worden, so mach sich Wilke Blankenfelde, Katharina siene husfruwe vnde ore eruen der houe vnde huuen na orem besten gebruken, ane alle insage vnde genere, vor vns, vnse ernen vnde iderman vngehindert. To orkunde vnde bekentnifse dat wy gnanten Hans vnde Matheus Bruder die Glinicke alle disse stucken vnde artikel vnde ok vnse eruen sollen vnde willen holden, hebbe wy vnse Ingesegele an dissen brief laten hangen die geuen is to Berlin am donredage negst nach Sante Katherinan dage nach godes gebord vierteinhundert vnde im sesyndsestigsten Jare.

Rathhausl. Arch. Perg. mit zwei ziemlich erhaltenen Giegeln.

# CLXIV.

#### 14. Mai 1467.

Die gekornen Meister, Alterleute und Gilbebrüder der Schneiderinnung zu Berlin stiften in der Nicolais Pfarrstirche daselbst einen neuen Altar.

Vor deme Erwerdigenn in godt Vader vnnde Hernn Hernn Didericke Biscoppe to Brandenburg, vnnsen lieuen hernn vnnd sust vor alle menniglich die dessen vnnsen apennen Bryff sihen edder horenn lefzenn Bekenne wy gekarenn meister vnd olderlude vnnd gemeyne guldebruder der Innige vnnde gulde der Snyder der Stadt oldenn Berlin, Na deme dat inn gerichte gadesz, dar wy alle kamen, eyn ydermann nempt nha sienen vordinste, sint wy bewaghenn sodann vnnse lon to mherenn vnd hebbenn mit gudenn eindrechtigenn rade vnnd wolbedachtenn frien mude, to laue vand to ere des almechtigenn Gades. Siener houchgelawedenn muder Marienn vnnde alle syener hiligenn vnnde Salicheit vnnser Sylenn aller dye uth vnuser ynnigen vorstoruenn sien vnde magen versteruen, vand to desser Stifftunge met oren almyfzenn, med rade 'vnde vorderunge sien behulpenn, tu evnen ewigenn rechten Testamente gegeuenn vand voreygend, eyn Schock groschenn merkescher lantwerunge, Achte penninge vor eynen yslikenn groschin to rekenn. Szadann schock yfz vnnd schal blyeuenn to ewigenn tidenn vp die gulde vnnd Innige der Snyder der vpgnannten Stadt Berlin to eyner vppheuunge vnnd Stifftunge eynes nyen altares in dem nhamen vnd eren des hiligenn Apostels Sancti Jacobi vnnde des grotwerdigenn mertelers vand trewn nothulpers Sancti Georgii vade der hiligenn Junefrawenn Sancte Barbare und Sancte Cristine, in der parkerken Sancti Nicolai to Berlin gelegenn iegenn deme kore vp die rechter handt des hogenn altares, welkere ergnante Schock grofzgenn ierlicke Renthe vnnde tynfze dyenen vand blyeuenn schalenn to ewigenn tidenn bye deme altare, to fodunge desiennen, deme dat altar lutter vinne gades wille yfz gelegenn edder weme eth in tokamen tidenn lien werth. Diesuluige renthe des altares, erwerdige in godt vadere gnedige herre herre! hape wy ergnannten meister vand olderlude vand Gmeine gulde bruder vand alle vnnse nakomelinge der Snyder, in tokomenden tiden to beterenn noch met dren Schocken, med der hulpe des allmechtigenn vnnd anderenn, die ore almisen darto leggenn vande willichlick geuenn magen vande werdenn, in Salicheid vand ewige dechtenisse orer Silenn, alzo dat die Renthe des altares schal wefzen vier Schock. Ok wy meister vande olderlude vand gmeyne gulde bruders der ergnantenn Innigen vande gulde der snyder, dye nu sien vnnde tokamende magenn werdenn, willen alle Jar deme priester edder der geist(l)ichenn personenn, dem fzodam

altar gelegen yfz edder cyndrechtlich hernamalsz gelegenn werd, vth vnnser Inninge vnnd gulde genen vnnde gutlich rekende syen, ane angerleye bofze Infindunnge vnnde vortagerunge, alletid des middewekes inn den pingstenn, eyn Schock groschenn merkescher penninge, genge vande geue in deme lande, alfzo lange dat wy eyndrechtlikenn die Rente des altares gebetert hebben. Szo hape wy dy Renthe wisse to kopenn, dar sy denne schal blyuenn to ewigenn tidenn vnuortagert. Erwerdige in god vader, Gnedige lieue herre! met sulkenn vorgescreuenn Renthenn hebbe wy gemacket vnnde mackenn szodann altar van Iwer vederlickenn Werdicheit, inn die ere der gnannten hiligenn to wien, dar vp vnnde auer dye Prister, dye dat altar heft vond regiret, sal nach Ingytunge der Gnadenn des almechtigen gades miffze heldenn, wen he kan vnnd dartho geschickt yfz, noch derkentenifzenn syner eygenn Consciencien vand lutter Samittickeit; vad die liehunge des gnantenn Altares schal van Rechte to ewigenn tidenn blyeuenn bye denn meysterenn vnnd olderludenn vnnd gmeyne gulde bruders der gulde vnnd Innige der Snyder der Stadt Berlin, die nu syen vnnd tokamende magenn werden, die denne, wu vake dat altar loyfz werd, dy macht vnnde fryen willenn hebbenn schalen to vorlien eynen Pryster edder sufz eyner geistlichenn personenn, die nuchaftich yfz edder sich dar noch schikkede nuchafftich to syhenn edder werdenn, to entfangenn den Stanth der prysterlichenn werdicheith. Weret ock, dat wy meyster vnnd olderlude vnnde gmeyne guldebruders vpgnannt vnnser gulde edder Innunge etlicke von vnnsen kinderenn vptagenn vnnd sych dar noch schickedenn, den Stand der prysterlikenn werdicheit the entfangenn, dem oldstenn, fzoverne alfze he dat vmme gades wille begerende ys, dem wil wy sodann vnnse altar vnnd almifzenn cyndrechtlig, auc vortagerunge, gerne lutter vmme gades wille lien, fzo vake altze eth vonn dodes wegenn edder sufz von frier afftredunge wegen des priester edder desiennen, deme dat gelegenn ifz, loyfz yfz Weret ook dat inn der edder lovfz mach werdenn. I(i)hunge des altares dye meister vnnde olderlude twidrechtich werdenn, also schal dye meiste partie met

eynen meister vnnd Oldermann fulmechtich dat altar vorlien. Weme id sy ligen, dar schal id by blyeuenn vnnd vorlegenn sienn, vnnd denne dy pryster vann vnns edder vnsernn nakamelungen fzo belenet vnnd vonn Iwer vederlickenn erwerdicheit edder anderenn tokomenden Bisscoppenn to Brandemburg alfz recht vnnde geborlich yfz bestediched vand yngewised, schal auer den altar, alfze et vorberuret yfz, mifze holdenn, alfze dat he deme perner 1) der kerkenn du keynenn hinder, vnnd vor die Stifter des altares nha Ingytunge der Gnadenn gades met flite bidden, vnnd zu allenn synen missenn von sunderlickenn sakenn vngehinndert alle vorscheidenn lowigenn Sylenn, mit eyner collecten dar auer gesettet, ynniglich gedencken vnnd em nha lefzenn. Vnnd weret ock, dat dye priester des altares edder sufz eyn ander, deme sulke almifzen gelegen ifz edder werd, wolde vinnewandelenn sulk ein altar vnnd vor eyn ander geistlich lehen wolde vpgeuenn, dat schal he ane fulborth der meister vnnde olderlude nicht dhun noch keynerleye wifz fullenbrengenn, Gescheget ock, dat vp etlicke tit eyne Summa geldes worde geleet by dy meister vande olderlude der snyder, edder rede bie sich hadden vp eyne vormerunge vnd beterunge der Rentenn dessuluigen vanses altares, diesuluige sume geldes wyl wy meyster vnnde olderlude der Snyder anleggenn med rade vnnd guddunckenn vnnser andern guldebruders, war vnns dat begweme vnnd aller nutezt mach wesenn; alfze dat to ewigenn tidenn vnuermynret fzodann Renthe edder tynse bye deme altare magenn blyeuenn. Hir vmme Iwe vederlicke grotwerdicheid wy mit demutiger vnderdenickeit flitigenn biddenn, vonn Iw sodann vnese gifft vnnd testament met allen Stuckenn, Clausulenn vnnde Articulen als vorgescreuenn yfz vnnd beruret yfz to bewerennde vnnde ewichlickenn zo to blyuenn, anhe vermynnerunge to confirmirenn vnnd sodann vorgescreuenn altar in dem nhamen vnnd eren der ergnanntenn vnnd vorgesereuenn hiligenn vptoheuenn vnnd to wiende, die ergnanten rentenn, dye darto gemacket magenn werdenn, to dem altar to leggenn, totoscryuenn

<sup>1)</sup> sic.

Dpl. Beitr. Ib. II. Urfunden.

vnnd med aller geistlich to maekenn vnnd to lh(e) nunge des altares, als beruret yfz, bey deme gnanntenn vnnsen meisterenn vnnd olderlude der gulde der Snyder, vmme gades vnnde vmme vnnser demutigen Beyde vnnde vordinstes wille, gnedichlikenn to beholdenn. Dat wy ergnantenn meister vnnd olderlude der guldenn der snyder alle desse vorgescreuenn stuckenn vnd Articule, an stifftunge des altares, alse ewichlickenn vaste vnnd vnuorrucket, ane gener haldenn willenn, hebbe wy to orkunde vnnde warenn Bekentenissenn vnnser guldenn Ingesegel met rechter wytschap latenn hanngenn an dessenn Brieff, dye gegenen yfz to Berlin na gades geborth dusent vierhundert darnha inn deme Senen vnnd Sestigstenn Jare, des dunredages vor pingstenn.

Micolai-Rirchen-Archiv. Perg.; Siegel. — An der Urkunde ist die Confirmation des Bischofs Dietrichs v. Brandenburg von demselben Jahre besindlich, wovon das Siegel abgefallen ist.

### CLXV.

### 11. November 1468.

Jorge Robbin und bessen Chefrau verschreiben dem Altaristen Nicolaus Everd zu Eremmen einen jährlichen Zins von zweien Hufen in Rosenfelde.

Ick Jorge Robbin vnd Margareta sine elike hufzfrouwe bekennen samptliken apenbare gegen allen luden,
dy dessen vnsen breff sehn oder horen lezen, vor vns vnd
vnser twier rechten eruen vnd erfinhemen, dat wy to einem rechten kope recht vnd redeliken vorkofft hebben vnd
vorkopen gegenwordigen deme ersamen heren Niclaus
Enerde vnde sinen nakomenden Altaristen des hiligen cruces altars in der parkerken to Cremmen, dy den to tyden na
em hebben vnd besitten, vp vnsen twen frien hufen to Rosenfelde, dy nicht to deme richte darsulues gehoren, sundern dar nemliken de prauest von Spandow ierlike tinfze
vnde rente up hefft vnde anders nyment, twelff schepel
roggen ierlikes tinfzes alle iar up sunte Merteus dage
vnvortogeliken von vns, vnsen eruen oder wie sulke vnse

hufen hebben vnde drifen worden, intoheuen vnde to borende, dy wÿ en ok dar von reyken scholen sunder hinder vnd boze geüerde vor sefz schok grosschen merkesscher weringe, dy vns die obgenanthe her Niclaus Euerd itzt an einer summen genugliken darvor betalt hefft, vnd wy vort in vnsen vnd vnseren eruen nut vnd fromen want hebben, dar yns des nôt was, ynd seggen em ynde synen nakommenden alataristen des obgenannten altars sulker botalinge vor vns, vnsen eruen vnd erfnhemen mit dessen briffe qwit, ledig vand lofz; scholen vand willen en ok sulkes kops allewege, so offte vnd dicke des nod is, gegen idermenniglich eyn recht were sien. Vmme sunderliker franntschap hefft die genante her Niclaus vor sik vnnd sine nakomelinge vns einen wederkop biran bowillet; den scholen vnde mogen wy, vnse eruen odder erffnhemen affkopen, wen wy den affkopen konen vand willen; dat schole wv en vp sunte Johannes baptisten dage im sommer vorkundigen vnnd vmine sefz merkessche schok groschen bouenberurder weryngen up Martini darnehst volgende affkopen, vnde wenn wy en denn die betalinge also dun vnnd sy in der mate von allen iaren de twelf schepel roggen vnnd vp diesulve tyt nud bedaget to genüge kregen vnd entfangen hebben, denne vnd nicht ehr schal desse bauen berurder kop vand briff aue vand machtlofz sin. Desse kop ifz ok geschin mit vulbort vnnd willen Laurentz Robbins, myns bruders. Vp dat desse bouengesereuen dink stede, vaste vnnd vnvorbraken vulkomeliken von vns, vnsen ernen, erffnhemen gantz vnd all scholen holden werden, des to orkunt hebbe ik Jorge Robbin, vor vns alle, myn Ingesegel witliken an dessen briff laten hangen, dy geuen is to Berlin an sunte Mertens dage Anno domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo.

Rathhausl. Arch. IX. 87. Perg.; mit wohlerhaltenem Giegel.

# CLXVI.

# 20. Januar 1469.

Churfurst Friedrich erhebt die Pfarrkirche im Schlosse zu Coln zum Domstifte, beseißt es mit Domherrn und legt ihm Einkunfte bei.

Wir Friderich von gotes gnadenn Marggrane zu Branndeburg, Churfurste, des heiligen romeschen reichs ertzkamerer, zeu Stettin Pommeren, der Cassuben vnde Wenden etc. hertzoge, Burggraue zu Nurenberge vnde fürste zeu Rugen etc. Bekennen offintlichen mit dessem brieue vor vns. vnnsern erben vnde nachkomen gen allermenniglich die ine sehen oder horen lezen, Alse wir in vortzeiten mit hilffe des almechtigen gotes vns, vnnser herschafft vnde landen zu eren, zu Coln an der Sprewe eyn newe Slofs mit burglehnen vnde notdurfftigen ezirungen gebuwet, vorsorget vnd darnach von vorhengknifs vnd laube vnsers heiligen vaters des Babsts, auch mit willen vnd rate vnsers rates vnd gevattern Bischoff Stephens zu Brandemburg zu den geczeiten vf demeselben vnfsern newen Slosse zu der eren gotes eine pfarkirche myt einem pfarrer, auch anderen nicht pristeren vnde korschüleren, die tegeliche vnser liben frouwen der hemelkoningynnen Marien getzeite vnd lobe darynne süngen, gestifftet haben, also erkennen vnde merken wir, entfinden och kuntlichen an vns selbs, das vns sein almechtikeit scheinberliche vnse vorstentnifs, sinne vnde vornufft vorleuchtet, auch allewege de czeit vnsers regiments vss gotlicher mildickeit in allen vnsern geschefften so gnediglichen angesehen, auch merklichen, hilfflichen vnde beÿstendig gewesen ist, das wir dardurch vnnser kurfurstenthumb, furstenthumb, lande vnde leute, die czeitlichen groß vnd weit sein, in großen eren, czeitlichen fride vnd guter wolmacht gesatzt, gehalden, herbracht vnd regiret haben, das sich die, got sei ewiglichen gedancket, beÿ vnnsern geczeitenn vaste sehr gebessert, gebreitet vnde gemeret, auch vile merkliche vnd mechtige herzogthumb, fürstenthüm vnd lande, die ein teyls darzu vnd yn gehören vnde lange czeit daruon ent-

frombdet gewesst sein, auch etliche ander fürstenthüm vnde derglichen Grauescheffte, herscheffte, Slofs vnd Stete mit fürsten, greuen, Herren, rittern vnde knechten, dy nicht dorzu gehoret, von newes mit gots hilffe darzü gebracht vnde bekrefftiget haben. Von der vnde ander gnade vnde woltaet, also von siner gotlichen almechtikeit entfangen, geburet sich vnd bekennen vns vorpflichttet, alse verre wir aller sulcher güttete gen seiner gotlichen gute nicht vndanksam geachtet vnd vormerkt wollen werden, vns zufließen, de dink de zu merunge des lobs vnd der eren gots, auch sunderlichen zu vnser sylen heill gehorende, nach vnserm besten vermüge zu forderen, wan wir vnde ein iglicher, so vile wir mehr vnde mehr erkennen, woltete vnde gnade von gote vnserm herrn enpfangen haben, so vile mehr hefftiger vnde fürderlicher geburt vns von deme, das yns durch seine milde gute so zugefuget ist, seiner almechtikeit darumme dank zu sagen, auch sein lop vnde ere, so vele des an vns ist, helffen zu meren. Das alles angeschen vnde betrachtett vnd nach deme ein iglicher vme weynich czeitliche guttete in dessen lebende vsz milder andacht vine gotes ere vnde zu seinem lobe getan zukunfftigen nach desser vorgenklikeit vnczelig ewig loen, das nymmer ende nympt, darvor empfaen werdt, so haben wir in deme namen der heyligen dryualdickeit, deme alinechtigen ewigen gote, seiner wirden muter, der hymelkoninginnen Marien, vnd allen hymelischen hehre zu lobe, eren vnd werdickeit, anch allen cristensylen zu troste, sunderlichen vmme vnser erben, elderenn vnd vorfaren sylen selickeit, vff das gotesdinst dardurch gebreitet, gemeret vnde io furderlicher vff deme egedachtem vnnsrem newen Slosse zu Coln tegelichen mehr vnde mehr zu dirhogunge des lobs vnd der eren des almechtigen gotes dersterbafz vorbracht vnd genbet werde vnd zuneme, mit rate, beystande vnd vorfuginge des Erwerdigen in got vaters vnsres rates vnde besunderen gevatteren vnnd liben fründes, Herrn Dietrichs Bischoues zu Brandemburg eyn newe Stiffte vnd Collegium in die ere vnnser lieben frowen der Hemmelkonynginnen Marien, des heyligen creutzs sante Peter vnd Pawels, sante Erasmus, sante Nicolaus etc. erhabenn, gestifftet vndo gemachet, vnnd sollich Stiffte

mit personen die thümhern dorynne sein vnd gotes lob, ere vnde dienst nach ynser andacht so hirnach folget, mit singen vnd lezen tun vnde vorkündigen sullen, auch mit sanctuarien, heiligthüm, kilchen vnd andern Cleynoten vnd czierüngen, vif das es nach vnnserm begire, gefallen vnde meyningen ein bestendig Stiffte vnd collegium zu ewigen geczeiten bliben soll, nach notdurfft yns erste zu einen anfange czeitlichen vorschen, bestalt, begabet, vnde versorget, also nemlichen, das uff soliche stiffte ein probst, Techant, Thesaurarius vnde darzu Sechs tümberen, das irer newn zusammen sein, wezen sullen, der probst sollichs Stiffts soll ein probst des collegiums vnd stiffts zu Coln zum vornemesten heissen, und der obirste prelate wezen, auch die obirste stete in der kirche ynd sust vnder yn haben, probst zum Berlin mit sein, auch alles das zur probstie zum Berlin gehoret, nichts nicht visgeslossen, mit einander vor sich behalden, vinde deselbe probstie, auch die pfarren zu Berlin vnd Coln, die darzu vnde yn gehoren, mit allen sachen vnde zugehorungen alse ein vulmechtig probst regiren, bewanen, bestellen vnd nach alten herkummen versorgen vnd vorwezen; er soll auch im ersten anfange, so er zu czeiten vnde nach dessem tage zu probste soll ufgenommen, alse ein probst des Stiffts zu Coln vnd probst zu Berlin, von vns vnde vnser herschafft beleget werden, desgleichen auch also dye Inwisünge von einem bischofe von Brandemburg empfaen vnd vor der vffnemynge, deme capittel vnd tümherrn pflicht vnd eide tun, irer kirchensachen trewlichen zu forderen, vnd bestes zu wissen, in den vier hogesten vnde vornemesten festen, nemelichen am ostertage, an des heiligen crists tage, am pfingsttage, an vnser liben frowen tage Assumpcionis, dergleichen am tage der kirchwihunge, sol der probst allewege vff deme Stiffte die Hoemesse singen, vnde des auendes darvor der vesper warten, also des collegiums hogste prelate, oder so er echafftigen darann vorhindert worde, das durch den techent, oder der anderen obirsten Thumberrn einen bestellen, vud sich an deme das zur probstie zum Berlin gehoret benugen lassen; die anderen feste durch das jar sullen der techaut vand die thumberen nach grosse vade vornemenheit der

feste, nach Ihrem state unde wezen unter sich bestellenn vnde ordenen, der Techent soll allewege selbs by der kirche residiren, gotsdienst dorynne regiren, vnde mit fleisse achtunge darauff habenn, auch dorvor sein, das es recht vnde ordelich nach der czeit mit singen vnde lezen darynnen halden werde, mit bieten vnde vorbieten, vnde darann sullen im die tümberrn gehorsam vnd gefolgig wezen. Auch sullen alle thumherrn stets by der kirchen residiren, by vsfallinge ihrer pfründe, vnde nymende von in soll absencien zugelassen oder vorgunst werden, vizgenommen er Arnold Gorlin, der Thesaurarius, vnser Schreiber, deme wir alleine zu seinem lebende vmme sunderlicher redelicher vrsache willen begnadunge darann getan haben. Der techent, die thümherrn vnde korschüler sullen alle tegeliche tage vff demeselben Stiffte zu rechtenn getzeiten nach brandeburgescher rubricen fulkomelichen die tegelichen geczeite, de man Horas canonicas nennet, nemlichen metten mit der laudes vand Süffragien, prime, tercie, Sexte, none auch vesper mit Suffragien vnde complett, allewege ganfz vfz, erlichen singen vnd halden, vnde alle tage drie messen dorynne bestellen, die erste eine lezemesse mitten in der kirchen zu deme mittel altare gewiget in die ere der heiligen patronen Valentini, Adriani, Cornelii vnd Thome cantuariensis, vnter der laudes nach der metten, die andere eine gesungen messe, von vnser libenn frouwen vor der prime bifz auf das sanctus, sobalde nachdeme sie das verfz "Monstra te esse matrem" genomen vis deme lobesange "Ave maria stella," von stunt alse dasselbe verfz víze ist, sol die prime angehabenn werden vnd die fremessen priester sol dann, deselben messe mit lesen endigen vand vollbrengen; de dritte messe sol wezen de hoemesse vand gescheen von tage zum hogen altare ym kore, zwüsschen der Sexte vnde None, vnde sollich hoemesse soll allezeit vom anfangen bifz zu ende vis gantz vnud gar vulkomelichen gesungen werden. Der vilgenannte techent vnnd die thumheren mit sampt beiden ministranten und alle funff koerschüler sollen alle sontage durch das iar zuhant vor der vesper eine gantze vilge mit newen lexen, laudes vnnd gebärlichen collecten unde des montages darnach zwischen

der fromesse vnde hoemessen eine sylemesse singen, wen das bequemigkeit hat, vnde fuglichen gesein mag; so das abir von vorhinderinge der feste nicht gesein kan, so soll das gescheen in derselben wochen, einen tag, zwey, drie ode viere vngeuerlichen dar ach, wen das stete vnde fuge hat, so das vo alle wochen zu ewigen czeiten sollich vigilien vnde sylemessen gehalden werden vnnd nymmer nachbliben, vnde süllen geschen vor vns vnde vnser herschafft, den andern dren messen alse obin berürt vnschedelichen, vnde sie sullen zu der sylemessen die anderen dry vorbenanten messen desselbigen tags glichwol auch halden, so das von allen vieren keine hinderstellig bliben soll, vnde beiden ministranten sullen sülliche Sylemissen geburen zu halden eine woche vmme die ander; der pfarrer vff deme stiffte soll allewege vnter der sylemesse, zwüschen dem evangelio vnde opfersange, offinberlichen vnser namhafftigen alse sollichs collegiums vnde stiffts stiffter, dernechst och vnser elderen geschlechte, erben vnde herschafft, alse landesfursten getrewlichen denken, vnd daruer fleifsiglichen bitten. Vor sulch vilgen unde sylemessen sullen dem techent, allen thümherrn vnd Ministranten, auch den koerschülern, irer iglichen des iares ein Reinisch gulden oder so vile müntze alse der gulden geldt, von vnfs, vnfsern erben vnde nachkommen herschafft vis vnserin czoll zu Berlin zu ewigen ezeiten one vorezihn vnde sunder alle widdersprache alse vor ewige dechtnüsse geben visgerichtet vnde beczalet werden. Der pfarrer soll vff deme stiffte des Sontags Saltz vnd wasser wigen vnd der Sacramente alse ein pfarrer warten, auch offinberlichen vor deme anfange der hoemessen nach deme Asperges gen deme folke das Pater noster, Ave maria vnde den glauben sprechen, die heiligen tage vorkündigen, vor die sylen bitten, Beicht horen und ander pfarr recht tun, so alse es eine pfarre nut ist; der pfarrer auch beide ministranten und die fünff koerschüler sullen allewege von vns, vnsern erben vnde Herschafft vff vnserm Slosse zu Coln den tisch vnd frey essen vnde trincken habenn, so lange bifz wir vnd vuser herschafft das mit ezinfsen, renten vude guterenn abelegen vnd widderstaten; auch sullen der pfarrer vnd die korrschuler ire cameren vnd wezen vff demeselben vnfserm

slosse haben. Der techant unde Thezaurarius sullen unter sich des Jares beyden ministranten achte merkesche schock gebenn, darvor sullen sie in ire altare zü sante Peter vnter deme torme, vnd sante Niclas altar zu vnser liben frouwenn under der großen orgelen zu Berlin, belezen, zu iglichem altare alle wochen vier messen. In den vier opferfesten soll alle opfer einem pfarrer vff deme stiffte geburen vnde bleiben, aufsgenomen golt, ab des wes in sollichen vier opffer festen geopfertt worde; sollich goldt soll mit anderen opfer, das sust dorch das iar vff deme Stiffte geopfert wert, alles mit einander den thumberrn vnd anders nymande folgen, vnd sullen das vnter sich haben vnud behaldenn. Wir behalden vns, vnsern erben vnd nachkomender herschafft, alse Stiffter vnde rechten patronen, die ligunge aller thumerien vnnd pfründen sollichs Stiffts, unde einem bisebouen zu Brandemburg die ynweisunge. Des nachgeschriben sint die ezinsse. Renten vnd guter, dormit wir das gnante vnnfser newe Stiffte vnde Collegium gestifftet, vorsorget vnde zu der eren gotes begabet haben, nemlichen: der Czoll zu Libenberge, den wir gekaufft, gefreiget vnd fort dorzu gegeben, gelegt vnde voreygent habenn, auch gegenwertiehen dorzü voreygenen; dergleichen Czepernick vnde Schonenfelde, nach laute vnde inhalt vnnser vorsigelten brieve darüber gegelbenn; Item die beidenn Altare und geistlichen lehne Sigismundi vnder deme torme zu vnser liben frowen, Erasmi zu sante Nicolaus gen deme kore, beide zum Berlin, die itzt er Jorgen Berenfelde vnde Albertus Klietzink besitzen. auch den altare den wir uff demeselben collegium vind stiffte zu Coln gestifftet vude er Johannen Havelberge, Cantor zu Lubus gelegen, dorzu die pfarren zu Wustermarke vnde Wezentael, die wir alle mit samt den ligungen vnde lehenschefften, auch allen vnd iglichen iren zugehorungen vnd gerechtikeitenn in dasselbe vnser newe Stiffte gelegt, incorporiret, vorewiget vnnd gegeben haben, vnde gegenwerdigen doryn legen, incorporiren, vorewigen vnnd geben mit vorczigunge aller gerechtikeit vff der thümherrn zu Coln vnnd irs Stiffts behueff, vor vns, vnsern erben vnde herschafft, alse wir vnd vnser herschafft an allen sollichen obingeschriben guteren, lehne vnde

lehnschefften vormals unde bisher gehabt haben, itzt, auch hinfür ewiglichen, alse eigenthumb vnde geistlich gut darby bleiben zu lassen vnde nach disseme tage gantz nichts nichten mehr dormit zu schaffen oder zu tün haben; doch den besitzern itzundt der altare ire lebtage one schadenn, desgleichen auch eine bischoue von Brandemborge an seinen gerechtikeiten vnschedelichen; die thumherrn vnde das capittel sullen sulch altare vnd lehne so sie zum nehsten vorleddigen vnde an sie komen an den steten dar sie gelegen sint, belesen lassen, auch die pfarren fleifsiglichen bestellen, das die altare geofficirret, vnde die pfarre vorsorget werden, das nicht vorsewhmisse daruon kome, vnd so verfugen, das zum altare Sigismundi zu waser liben frouwen zu Berlin alle wochen zum ringesten vier messen vnde zu Erasmi zu sante Nicolaus auch vier messen zum Minnesten gehalden werden vnde darvor vnnd von redelickeit zu officieren geben. Alle wachs zu den lichten, auch wein vnd oblaten, so vile des dorch das iar zu gots ere in solichen Stiffte behaeff vod noet ist, sullen ynd wollen wir vnd vnser erben vnd nachkomen herschafft durch ynser amptlente, voite vnd kuchmeister zu Berlin, die zu ezeiten der die ampte bestellen vnnd vorwesen, dorzu gebenn vnde ansrichten, auch dorch dieselben die lampe vor deme Sacramente gote zu lobe zu einem testamente vind ewigen lichte auch halden lassen vnd des also ewiglichen verpflichtet wezen, so lange, bifs wir vnd vnser herschafft das auch mit güteren und renten abelegen, widderstaten vnd anderwegen vorsorgen. Alle ostertage, alle pfingsttage, des heiligen leichnams tage an der kirchweyhünge vff deme Stiffte, am tage Assumpcionis Marie, an des heiligen crists tage, amm palmtage vnd am gronen Donrestag sullen alle tumberen des stiffts zu rechter tage maltzeit, wan wir, vanser erben vnde herschafft dor mit Hafe vnd wezen zur Stete sind; by vns vnd vnser herschafft vff deme Slosse zu Coln von iare zu iare essen. Wan nu kuntlich ist, das gescheffte, die geschen in der czeit, mit der czeit, ist es das die nicht mit schrifftlicher orkunde bevestigt werden, gar balde in abenemynge vnde vorgessenheit fallen, dorumme müssen die dink, die bestentliche ewikeit gewinnen sullen, von notes weges vmmo der nachfolger vnde zukomenden willen, das die der in künfftigen ezeiten auch ein wissen krigen, vnd des yngedenk bliben, durch vorsegelde breue bevestet vnde vorwaret werden. Vff das nu hinfür desse obingeschriben stifftunge, erhebunge vnd bestellunge etc. sollichs egedachten vnnsers newen stifftes vnd collegiams dorch vns geschen auch vnnser milde andacht vnde gute meyninge dorbey gehabt vnde wir gegenwertigen dor zu tragen ein ewige vnde grüntliche bestendikeit behalde, so haben wir dessen vnnsern brieff zu einer steten waren urkunde vnde ewigen gedechtnüfs mit vnserm auhangenden Insigell wissentlichen lassen versigeln, vnde czihen sulch Stifftunge mit in vanser testamente vade achten die neben anderen, das wir nach viswisunge vnd ynhalt vnnsers testaments geordent vnd gesatzt haben, auch mit vor vnnsern letzsten willen wollen von einem iglichen, in welchem state vnde wezen er ist, ernstlichen vnde vestigliehen gebietende, das nyment widder sulch vunser Stifftunge was fürnemen, auch mit keinem freuel oder torstikeit dorgegen tue, by vermeydinge vbir das, das man mit einem sollichen das darwidder geschicht, den almechtigen got vnd die liben hilgen patronen des stiffts reytzet, vnser, auch ynnser erben und nachkamen berrschafft sweren ungünst. Getzewge sind des die hochgeborn, Erwerdigen, wolgeborenn, Edelenn, werdigen, gestrengen vnde Erberen vnnser Rete, Hofgesinde vnde liben getrewen: herren Johanns Marggreue zue Brandburg, zu Stettin, Pomeren, der Cassuben vnde Wenden hertzoge vnd burggraue zue Nuremberge, vnser lieber vetter, herre Friderich zu Lubus, vnser Cantzler, herre Wedige zu Havelberge Bischoue, Albrecht furste zu Anchalt vnd graue von Aschkanien, Friderich Graue vnde here zu Orlamunde, Gotfridt graue zu Holoch, Ludewig graue zu Helffenstein, Johanns vnde Jacobe gebrüdere grauen von Lindowe vndp heren zu Ruppin, Gunter graue von Mülingen vnd here zen Barby, Wulff grave zu Otingen, Er Liborius von Slywen, Meister sante Johannis ordens, Baltzer vnd Busse, Ganss herren zeu Putleste, vnnsser vnd vnnssers kurfürstentumbs erhmarschalke, Wentzlow von Biberstein, here zu Beszkow Storkowe, Bothe von Yleburg, here czu

Sonnenwalde, Hans vnd Berndt gebrudere von Torgow hern zur Czossen, Otten Schenken von Landesberge, here zum Tuptz vnd Sidow, Er Peter Hufener, probst zu Brandburg, Er Gerdt Dietert, probst zu Havelberge, er Baltzer von Sliwen, tumprobst zu Lubus, Er Andreas Hasselmann, doctor vnd thumberr zu Magdeburg, er Johann Havelberge cantor zu Lubus ynser Secretarius, Busse von Alvensleve vnnser obirmarschalk, Busse von der Schulenburg, Rudolff Schenke, Jorge von Waldenfels vnser camermeister, Nickel Pfull, rittere, Mattis von der Schulenburg, Matthias von Jagow, Ludeloff von Bismarke, Jacob von Bertensleve, Arndt von Inderitz, Ebel von Crummensehe, Claus von Arnym, Hennynk Sparre, Frederich von Grifenberg, Hans von Bredow, Achim von Blanckenborg, Hans von Boek, Peter Borxdorff vaser futermarschalk und ander mehr der vansern gaug glaubwirdig. Geben zu Coln an der Sprew amm tage Fabiani vnd Schastiani der heiligen merterer nach gots geburt vierezehnhundert vnnd darnachtym newn vnde sechtigstentiaren uite aut.

Konigl. Seh. Staats: und Cabinets : Archiv. Pergament.
An der Urkunde hangt ein großes Reitersiegel von gelbem Wachs, auf dessen Rückseite das kleinere chursurstliche Secret, mit rothem Wachs eingedrückt, sich befindet.

# CLXVIL

# mond, one une 14. September 1470. The chief milie

Churfurst Albrecht bestätigt bas Stift im Schlosse

Wir Albrecht vonn gots gnadenn Marggraue ezn Brandemburg, des heyligenn Romischenn Reichs Ertz-Camerer vnd Curfurst, ezu Stettin, Pomern, der Wennden vnnd Cassuben Herczog, Burggraue ezu Normberg vnud Eurste ezu Rugenn, Als inn verganngenn zeeyttenn der hochgebornn Furste, vnnser lieber Bruder, herr Fridrich Marggraue zu Brandburg etc. auch zu denselbenn ezeittenn des heyligenn Romischenn Reichs Ercz-Camerer vnnd kurfurst etc. Im selbst, auch vnus, vnnsernn erbenn, nach-

komen, herrschaft vand lande zu eren, ein newes Sloss ezu Collenn an der Sprewe pawenn vnnd dornoch in der ere gottes des allmeehtigenn ein Collegium vande Stifft auff vand inn demselbenn Slofs machenn lafsenn vad gestifftet hat, nach meldung vnnd elerlichem Innhalt der brine vnnd vrkunde vonn seiner liebe daruber aufsganngenn, Bekennen wir offennlich mit disem brine gein allermenigelich, fur vnns, alle vnser erbenn vnd nachkomenn, wie der obgnannt vonser lieber Bruder Marggraue Fridrich solich Collegium vnnd stifft gemacht, gestifftet vnnd begabet hat, das wir, vnnser erbenn vnd nachkomen das on allenn abgang zu ewigenn czeyttenn, sunder eintrage vnnd widersprechenn, inn alle wege also lassenn, behaltenn vnd nach vnnserm vermogen inn solichem stannde vnd weszenn als es gestifftet ist, mit dem pestenn getreulich wollenn helffenn, hannthabenn, schutzen vnnd vertevdingenn und sunderlich auch die guttere so Benedictus Hopennrade an seinem lebenn mit willenn und volbort des obgnannten vonsers liebenn Bruders Marggrane Fridrichs, vmb seiner sele seligkait willenn inn Testaments wevs dorzu vnnd dorein gegebenn vnnd vonn der hannt verlossenn hat; Sulichs alles, auch alle brine, stifftung vand vrkunde daruber begriffenn vad gemacht, confirmirn vand bestettigenn wir gegenwertigelich mit einander. fur yous, vonser erben vond nachkomenn, nehmenn auch die Thumherren solichs Stifftes als vanser besander Capellane vnnd furbitter gen got, inn vnnsernn bsundrn schutz, schirm vnd vertheydigunge, inn Craft vnd macht dits brines. Des zu urkunt habenn wir vnnser Insigell an disenn briue lassenn henghen, vnd sint dobey vnnd vber gegenwurtig gewest vanser Rette vand liebe getrewe, die der obgedachtenn vnnser Confirmacion vnnd bestettigunge gezeugenn sin, die Wolgebornenn, Edelnn, Wirdigenn, Gestrenngenn vnd Vestenn, mit namen: Fridrich Grane vnnd herr zu Castell, Albrecht graff vnnd herre zu Mannsfeldt, Baltasar Graue ezu Swartzburg vnnd herr zum Leutenberg, Gebhart von Ebstein, herre zu Mynezemberge, herr Petrus Knorr, gaistlicher recht doctor, probst zu Onoltzpach vund pfarrer zu Sannt Lorenntzen zu Nurennberg etc., herr Melcher vonn Newnegk, lannt Camen-

thur der paley zu Franckenn vnnd Commentur ezu Ellingenn, herr herr Mertein vonn Eib, Comethur zu Virnsperg, Heinrich vonn Aufses, hauptmann auff dem gepirg, Heinrich vonn Kindsperge, Amptmann czum houe, Hanns vom Lichtennstein, Amtmann zu Bewreyt, Rafan vonn Helmstatt, vogt zu Onoltzpach, Hanns vom Exelofstein zu Osternoe, Anszhelm vonn Eib, keyserlicher recht doctor, alle rittere, Sebastian vonn Seckendorff, Nolt gnannt, zu Tettelsow, Hanns von Sparneck zu Weyfelsdorff, Albrecht Stiber, Ambtmann czu Cadeltzburg, Heinrich vonn Kindsperg zum Nentmannsperge (Neutmannsperge?) hausvogt etc. Heinrich von Luchow, Amptemann zu Collemberg, Hilpolt vonn Hausenn, vnnser gemahell hofmaister, Hanns von Dalhenn, Albrecht vonn Waldenfels, Mertein Fortsch der Jung zu Pesten, Nickell vonn Kotzawe, Nordewein vonn Hesperg, Johann Spett vnd Johann Volcker, bede vnnser Secretar. Gescheenn vnd Gebenn zu Cadoltzpurg am freytag des heyligenn Crewtz tage Exaltacionis nach Cristi vnnsers liebenn herren gepurt virzehenhundert darnach inn Sibennczigistenn Jarnn.

Aus einer Confirmation Churfurft Johanns d. d. Ebln an der Spree am Dienstage nach Estomihi 1487, dessen Original sich im Archive des Dom-Cappitels zu Berlin befindet. — Das Siegel ist nicht mehr an der Urkunde.

# CLXVIII.

### 1. Marg 1475.

Der Rath zu Berlin nimmt einen Ziegler an.

Anno domini M° CCCC° LXXV° am Middeweke nha Oculi is die Rad met Merten, tigeler, ein worden vnde hebben em weder to eynem tigeler angenhamet vor dem Stralouschen dare, also dat he nha anwysunghe des Rades sal striken vnde bernen allerleye stein, vnde sal deme Rade gantzen stein antwerden; stucken sal he nicht nhemen vorloneht. Vnde die Rat sal em geuen vor islich dusend allerleye stein XVII gr.; dartho sal he ok hebben die stucken van dem steÿne den he bernedt: doch

med dem vnderscheyde, dat he die einem andern wenn deme Rade nicht sal mechtich syn tu vorkopenn noch tu vorgeuen. Item van einem haluen auen kalks to bernende twe schock, vnde van einem gantzenn auen vier schock. Ok sal he hebben van isliken brande I tunne biers, dartho hoffgewandt vnde woninge, als he vor gehat het. Vnde weret dat he wes an deme Tigelwercke vorszümede dar schade van queme, dat sal he dem Rade vorbüten vnde vprichten. Actum Anno et die quibus supra.

Rathhausl. Archiv Fasc. X. Papier; (wahrscheinlich eine gleichzeitige Abschrift.)

### CLXIX.

#### 24. Mai 1479.

Mathias Glinicke zu Carbe verkauft der Stadt Berlin jährliche Hebungen von verschiedenen Höfen im Dorfe Rosenfelde.

Ich Mattheus Glinick wonhafftigk to Karbe bekenne apenbar met dessen brieffe vor my, myne Erven vnd sonst iedermenniglichen die en sien oder horen lesen, dat ick mit wolbedachtem mude recht vnd redelichen vorkofft hebbe vnde vorkope in vnd mit krafft disses briffes den Ersamen wolweisen Burgermeistern vnd Ratmannen der Stadt Berlin vnd Coln, dy nu syn vnde tokunsstigk werden mogen, to eime rechten Ernekope desse hernach gescreuene leengutere met oren tubehorenden tynsen vnd gerechticheiden, wie hir navolget, im dorpe vnd veltmarcken Rosenuelde nemblich: Domes Berckholt hoff met twen huffen vnd geft einen halben wispel Rocken, VI gr. tynfz, ein Rochhun, teget, dinst, vpfart vnd affart; Peter Tilen hoff met twen huffen vnd gefft einen halben wispel Rocken, VI gr. tyns; Gores Kolners hoff gefft VI huner vnd Jlowes hoff geft IV huner. Vor sulche vorgescreuene Leengutere met oren berurden tynsen vnd gerechticheyden haben my die obbenanden Burgermeistere vnd Ratmanne der ergenanten stede Berlin vnd Coln wol tu dancke gegeuen vnd tu genuge betalet sefz vnd druttigk schock groschen merckischer werunge; der segge ick en

vnd oren nakomelingen vor my vnd mynen ernen quit, ledigk vnd lôfz in crafft dasses Brieffs. Ok hebbe iek en sulcke vorgescreuene gûtere met allen gnaden vnd gerechtieheyden vor mynen gnedigen hern Marggraffen vorlaten vnd daran leens, eigentums vnd aller gerechtieheid, alse iek daran gehat hebbe, vertogen vnde gantz affgetragen, verlate vnd vertye en met dessen suluen brieffe vnd wil en des kopes eine rechte stede gewer syn vor iedermenniglich one alle generde. Des alles to vrkunde vnd warer bekentnus hebbe ick myn ingesegel vor my vnd mynen ernen met rechter witschap vnden dessen Brieff laten hengen. Gegenen na Gottes geburt dusent vierhundert darna in deme negen vnde senentigisten iare am Montagk na der hemelfart Christi vnsers herren.

Mus dem colnichen Copialbuche.

### CLXX.

## 7. Januar 1480.

Die Vorsteher der Marienkirche ju Berlin bekennen, mit Genehmigung des Naths von der Kalandsbruderschaft daselbst 100 rheinische Gulben, zum Ankaufe der Speise zu einer neuen Glocke, geliehen zu haben.

Wy hirnageschreuen Celestyn Kynn, Hans Lantzeberch vnde Jahnn Nykamer, vorstender der kercken vnnser linen frowen to Berlin, Bekennen apenber med dessem briefe vor vns, vnnse nakomende vorstender derseluen kerken vnde sust vor allermeniglich di en sihn oder horen lesen, dat wy med guden eindrechtigen Rade, med gantzer witschapp, willen vnde falbortt vnnser herren des Rades to Berlin, van des gnanten gadefzhafz wegen, vpp eynen rechten wederkopp vorkofft hebben vnde vorkopen, in vnde med Crafft desses briefs, den Erhafftigen herrn Jacob Bisterstorpp, Dekann, herrn Mauritz Strobant, Camerer vnde gemeynen herrn vnde Brudern des Kalandes to Berlin, die nu sint vnde hernamals werden mogen, viff Rinische gulden ierlike Rente vnde tynse vpp dezseluen gadefzhnfz Cleynodt vnde guder, die wy vnde vnnse nakomen den gnanten Kalandesherrn vnde oren nakomelingen alle Jar vp wynachten scholen vnde willen wol tu dancke geuen vnde betalen, van des gadefzhufzs gelde, nu to wynachten negstkomende irst an to geuende vnde denn so vort von Jare to Jare, alle wyle desse wederkopp steit vnde nicht wert affgekofft. Vnde worden wy oder vise nakomen fzumich an betalinge der vorgeschreuen Rente vnde die to tyde nicht geuen, so mogen sie vns vnde vnsen nakomen die med rechte affmanhen, ane alle geuer. Vor desse vorgeschreuen viff rinische gulden ierlike tynse hebben vns die ergnanten herrn des Kalandes to Berlin wol to dancke gegeuen vnde to genuge betalet hundert rinische gulden, die wy in des obgnanten gadeszbusz beste vnde nutt gekeret vnde gewandt, nemlich spyse thur nyen klocke dorvmme gekofft hebben, vnde seggen en vnde oren nakomelingen sulker gnanten Summe goldes vor vns vnde vnse nakomen quit, ledich vnde lofz, med Crafft desses briefs. Desses wederkones sint wy vnde vnse nakomende vorstender mechtich afftokopenn, wann vns des lustet oder bequeme is, vnde nicht die gemelden Calandes hern to Berlin noch ore nakomelinge; vnde in welkem Jare oder in watt tydt des Jares wy oder vnser nakomen dessen kopp willen wedder affkopen, so scholenn vnde willenn wy den obgnanten hern des Kalandes to Berlin oder oren nakomelingen hundert gude rinische gulden an golde vor sodan kopp wol to dancke wedder genen vnde to genuge betalen, en ok die Rente, die darvan nha antale der tydt vann Jare gefallen is, dartho alle hinderstellige Rente, offt der wes were nagebleuen, gutliken geuen vnde to dancke betalen. Wann denn alle sodan betalinge der houetsumme vnde Rente geschien is, denn vnde nicht ehr sal desse wederkopp doet syn vnde desse briff machtlofz wesen. Ok scholen vnde willen wy en desses kopes eyn recht stede gewer syn vor allermeniglich, ane alle geuer; vnde dat wy vorgnanten Vorstender vnde nakomende vorstender der obgemelden kerken alle dusse vorgeschreuen stucken, puncte vnde artikell stede, vaste vnde vnuorrneket scholen vnde willen holden, sunder allerleye hulperede. schedelike Infindinge vnde ane alle geuer, hebben wy den Ersamen Rat van Berlin, vnse hern, flitliken gebedeut

vnde darto vormucht, dat sie des to orkunde der Stat Berlin Ingesegell vnder an dessen briff hebben laten hengen. Gegeuen nha gots gebort dusent vierhundert im Achtigesten Jaren am fridage nha Circumcisionis domini.

Marien Rirchen : Archiv. Perg. Das Siegel ift abgefallen,

### CLXXI.

### 7. Februar 1481.

Die Gebrüder Bartold, Benediktus, Cune, Cerstian und Wedige Hoppenrade zu Stolpe genehmigen, daß ihr 11nsterfasse Peter Stolhenhagen dem Rathe zu Berlin eine jährliche Kornpacht von seinem Gute wiederkäuslich überlassen durfe.

Wy hirnageschreuen Bartolt, Benedictus, Cune, Kerstian vnde Wedige Brudere die Hoppenrade gnant, to Stolpp wonhafftich, Bekennen apennbar mit dessem briefe vor vnse ernen vnde sufz vor allermeniglich die en sehn oder horen lesen, dat wy eyndrechtliken mit wolbedachten mude vnsem manne Peter Stoltenhagen to Stolpp geseten, vinne syner flitigen bede vinde anliggenden nott wille vorgunnet vnde derlouet hebben, günnen vnde erlonen em des in vnde mit Crafft desses briefs, dat he den Ersamen, wysen Borgermeistern unde Ratmannen der Stat Berlin vpp behuff vnde van wegen ores Altaristen to orem altare der irsten missen hinder dem hogen altare in Süntt Nicolaus parkercken gelegen darschues to Berlin tevn schepel roggen ierlicke Rente vnde tynse to einen rechten wederkope vorschriuen vnde vorkopen möge vp synen hoff to Stolpp vnde syne tobehorende hufen, eckere vnde gudere. Sulke teyn schepel roggen jerlike Rente vnde tynse schal die gnante Peter Stoltenhagen, syne eruen vnde alle nakomelinge vp dem hofe vnde gudere dem Rade to Berlin oder dem Altaristen ores gnanten altares alle Jare vpp lichtmisse wol to dancke geuen, to genuge betalen vnde wante thum Berlin furen, nu vp lichtmisse negstkomende irst antohenende vnde denn so vort van Jare to Jare alle wyle desse wederkopp steit

vnde nicht wert affgekofft. Vnnde worde die gnante Peter Stoltenhagen, syne eruen oder nakomende besittere des hofes vnde gudere doran fzumich vnnde sulke vorgeschreuen Rente to tyde nicht geuen vnde brochten, so mogen die Ratt to Berlin oder ore alturiste den besittere des hofes dorymme panden oder panden laten, oder mit geistlickem rechte affmahnen, wii en dat begweme wert synn vnde so vake des nott is, vor vns, vnse erüen vnde Idermannen vngehindert vnde ane geuere. Vor desse vorgeschreuen ierlike Rente vnde tynse het die Ersame Ratt to Berlin vusem obgnanten manne gegeuen vnde to genuge betalet Sesz schok groschen landesweringe; der seggen wy ein van visez mannes wegen quit, ledich vide lofz, mit Crafft desses briefes. Dessen wederkopp mach vnse obgemelde man, syne eruen vnde syne nakomende besittere des hofes vnde gudere wedder affkopen, wann en des lüstet oder bequeine is, vnde nicht die Ratt to Berlin. Vnde in welkem Jare sie den willen wedder affkopen, so scholen sie dat dem Rade eÿn ferndel Jars vor lichtmisse vorkundigen vnde tonoren vppseggen vnde en denne vp lichtmisse schirskomende nha der vpsegginge sefz schok groschen landefzweringe vor sodanen kopp mitsampt den bedageden tynsen wol tu dancke wedder geuen vnde to genuge betalen. Vnde geschege sulke betalunge vpp die gnannte tydt nha der vppsegginge nicht, wes redeliken schaden denne die Rat, to Berlin dorvinme deden oder nhemen, to Cristen oder Joden, den scholen em die besittere des hofes ane alle geuere benehmen. Weret ok dat sulke vorgeschreuen gudere van brande, krige oder andern tofelligen saken, dat got wende, vorwüstet worden, so mach die Rat to Berlin oder ore altariste der hufen, eckere vnde gudere sick vnderwynden, an vormyden oder selues dryfen laten vor so vele Rente, vor vns. vnse eruen vnde Idermannen vngehindertt vnde ane alle genere. Wy willen ok dem Rade to Berlin sulkes kopes vnde bewillinge eÿn recht stede gewere sÿn, vor vnsen Bruder Baltzare Hoppenraden vnde susz vor allermeniglich. Ok scholen vnde willen wy noch vnse eruen den obgnanten vnsen mann vnde syne nakomelunge mit keynen vnwonliken dinsten oder vnplichten besweren, dardurch

18\*

dem Rade ergnant vnde orem altaristen sulke Rente müchte geswecket werden. Des alles to orkunde vnde warer bekantnisse hebben wy vnnse Ingesegell alle vor vns vnde vnse eruen witliken vnder dessen brieff laten hengen. Gegenen nha gots gebortt dusent vierhündert dornha in dem eyn vnde Achtigstenn Jarenn am Middeweke nha Dorothee der hilligen Jungfrowenn.

Micolai : Rirchen : Archiv. Perg. mit funf anhangenden Sies geln, wovon vier durchaus wohlerhalten find.

### CLXXII.

### 12. Mår; 1481.

Der Churfurst Johann besiehlt dem Rathe zu Berlin und Coln, von der Urbede jahrlich 29 Schock Groschen an die Lieben-Frauen-Gilde abzutragen.

Wir Johanns von gots gnaden Marggraue zu Brandemburg, zu Stettin, Pemern etc. Hertzoge, Burggrane zu Nuremberg vnd furste zu Rugen etc. Embyeten Burgermeistern vnd Rathmanen vnnser Stete Berlin vnd Coln vnnsern grus zuuor. Lieben getrewen! Als dann in vergangner zeit von Vlricken Czewschel, kuchenmeister etc. seliger, vfz vnnser vrbethe bey euch sechs vnd dreyssig schock groschen ierlicher zins vnd renthe vff einen rechten widerkauff gekaufft ist, darvon er newn vnd zweintzig schock ierlichen zu geben den Briestern vnd Chorschulern vnnser lieben frawen Bruderschafft zu Sandt Niclaus alhir verschafft vnd bescheyden hat, die in dann von Jar zu Jarn bifzher gereichet vnd gegeben, als wir bericht sind; Vnd vff das der gotsdinst von den gemelten pristern vnd Chorschulern nicht nachbleib, sundern gehalten werd, wie es vom kuchenmeistern seligen obgnant angesehen vnd verschaffet ist, beuelhen vnd heyfzen Wir euch mit disem vnnserm brine ernstlichen, das Ir solich newnyndtzweintzig schock vrbethen vorberurt vszrichtet, gebet vnd bezallet den obgnanten priestern vnd Chorschülern vnnser lieben frawen bruderschafft; daran thut Ir ynnser meynung vod willen. Zu Vrkundt mit vnnserm zuruck vffgedrucktem Insigel versigelt vnd geben zu Coln an der Sprew am Montag nach dem Sontag Inuocauit Anno dni. Mº CCCCº octuagesimo primo.

Nathh. Urch. Papier; Spuren eines aufgedrückten Siegels,

# CLXXIII.

### 23. Mar 1481.

Hans Gorgk ber Aeltere, zu Friedrichsborf, genehmigt, baß sein Untersasse Peter Hannemann für eine der Lieben: Frauen-Brüderschaft zu Berlin verschriebene Rente sein Gut- zu Friedrichsborf verpfänden durfe.

Ik Hans Gortzk die olde, wonhafftich to Frederickstorpp, Bekenne apennbar med dessem briefe vor my, myne eruen vnde sufz vor allermeniglich di en sihn oder lesen, dat ik mynem manne Peter Hannemann darselues to Frederickstorpp wonhaftich vmme syner flitigen bede vnde anliggenden not wille vorgünnet vnde erlouet hebbe, günnen vnde erloue eme des in vnde med Crafft desses briefs, dat he den Ersamen Kerstian Mattis vnde Hans Krügere vnde ören nakomenden Meisteren vnde gemeÿnen Brudern der Bruderschapp vanser linen frowen, in Suntt Nicolaus kereke to Berlin gestifftet, vp derseluen Brudersohapp behüff eyn halff schok groschen landefzweringe ierlike Rente vnde tynse, to eynem rechten wederkope vorschriuen, vorsetten vnnde vorkopen mach vpp den hafe hoff to Frederickstorpp, den he van my gekofft hett, vnde syne tobehorende hufen, eckere vnde gudere. Sulk halff schok ierlike Rente vnde tynse scholen die gnanten Peter Hannemann vnde sync eruen den meisteren vnde gemeynen Bruderen der gnanten Bruderschapp alle Jare vpp Suntt Mertens dach wol to dancke genen vnde to genüge botalen nu vpp Süntt Mertens dach negstkomende irst antogeuende vnde denne so vort van Jare to Jare, allewyle desse wederkopp steit vnde nicht wert afigekofft. Vnde worde dieselue Peter Hannemann oder syne erüen dorann fzumich vnde sulke vorgeschreuen Rente to tyde nicht geuen, so mogen die meistere vnde gemeinen Brudere der gemelden Bruderschapp sie dorvmme panden laten, oder met rechte, geistlich oder wert-

lich, affinhanen, wii en dat bequeme wert syn, so vake des not is, vor my, myne ernen vnde Jdermeniglich vngehindert vnd ane alle gener. Vor desse vorgeschreuen ierlicke Rente vnde tynse hebben die obgnanten Meistere Kerstian Mattis vnde Hans Krugerr van der mergnanten Bruderschapp wegen mynem obgemelden manne Peter Hanniemann gegeuen vnde to genüge betalet sefz schock groschen merkischer weringe; der segge ik en vnde oren nakomelingen van mynes yetztgnanten mannes vnde syner erüen wegen quit, ledich vnde lofz, med Crafft desses briefs. Dessen wederkopp mach Peter Hannemann vnde syne erüen wedder affkopen wann en des lustet oder bequeme is, vnde nicht die meistere noch die gemeÿnen Brudere der ergnanten Bruderschapp; vnde in welkem Jare sie den willen wedder affkopen, so scholen sie dat den meistern vnde Brudern eÿn ferndel Jares vor Süntt Mertens dach vorkundigen vnde tuuornne vppseggen, vnd en denne vp denselüen Süntt Mertens dach schirstkomende nha der vpsegginge sefz schock groschen landefzweringe vor sodannen kopp wedder geüen vnde mitsampt den bedageden Renten to genüge betalen; vnnde geschege sulke betalinge der houetsumme vp die bestimbte tydt nha der vpsegginge nicht, wes redeliken schaden denne die meistere vnde gemegnen Brudere der vilgnanten Bruderschapp dorvmme deden oder nhemen to Cristen oder Joden, den scholen en Peter Hannemann vnde syne eruen glick der houetsumme vngeuerlich benemben. Weret ok dat desse vorgeschreuen hoff med synen tobehorenden hufen, eckern vnde guderen van brande, kryge oder anderen tofelligen saken, dat got wende, vorwüstet worden, so mogen die Meistere vnde Brudere der obgemelden Bruderschapp sick der hufen, eckere vnde gudere vnderwynden, an vormy. denn oder selues dryfen laten nha orer bequemicheyt vor so vele tynse, vor my, myne eruen vnd Idermanne vngehindert vud ane alle genere. Ok wil ik vude myne erüenn en desses kopes van myns gnanten mannes wegen vnde sulker erlouinge eÿn recht stede gewer sÿn vor vnsen gnedigen hern Marggreuen, darto vor vusen vedder Hans Gortzken den Jungen unde sufz vor allermeniglich, ane allerleÿe Insage vnde genere. Des alles to orkunde

vnde warer bekantnisse hebbe ik mÿn Ingesegell vor mÿ vnd mÿne eruen witliken vnder an dessen brieff laten hengen. Gegeüen nha gots gebort Virteinhündert Jare dornha in dem eyn vnde Achtigestem Jare am Dinstage nha Concepcionis Marie virginis gloriose.

Micolai Rirchen : Archiv. Perg.; wohlerhaltenes Siegel.

### CLXXIV.

### 16. Rovember 1481.

Churfurst Johann besiehlt allen Richtern seines Landes, den Meistern und Brüdern der St. Wolfgangs Gilde zu Berlin bei der Einziehung ausstehender Forderungen hülfreich zu sein, ohne ihnen Kosten, Mühe und Zehrung zu verursachen.

Wir Johannes von gottes gnaden Marggraue zu Brandemburg, zu Stettin, Pomernn, der Cassubben vnd Wenden hertzoge, Burggraue zu Noremberg vnd furste zu Ruggenn thun kunt offintlich mit disem vnnserm briue vor allermeniglich, die in sehen oderr horen lesen, das vor vns gekomen sein vnnser liebe getrewen Bartelmeus Behem vnd Claws Jerichow, meister, vnd etliche bruder der bruderschaft des heyligen nothélffers Sant Wolfgangs, inn vnser Statt Berlin, berichttende, wie sie zu vnnsern landen von wegen der genanten bruderschaft ettliche schuld vizen steen hetten, der sie on gerichttesordnung nicht mochten erlangen, demütiglich bittende, in vnd Jacoben Raidel, irem mitbruder, von gemeyner bruderschaft wegen zu uergonnen, dieihenen so der bruderschafft schuldig sein mit geistlichen oder werntlichen gerichtten vorzunemen, domit sie destrbat des Iren mochtten bekomen vnd dadurch gottesdinst in der ere Sant Wolfgang bessern vnd meren. Dess haben wir ir sleissig moglich beth angeseen auch betracht merung gotsdinst vnd das wir in der loblichen bruderschaft sein vnde den genanten vnde zukunftigen meistern vnd brudern, von wegen der gemeynen bruderschaft Sant Wolfgangs, vergunt vnd erlawbet, solche ire vfzstende vnd zukunftige schulde, so

oft des noth sein wirth, mit geistlichen oder werntlichen gerichtten in vnusern landn eynzumanen vnd zu erfordern von meniglich ongehindert, vergunnen vnd erlawbenn in auch solchs in craft vnd macht dises briefs, von allen geistlichen Richttern mit sunderm fleis gutlich begernde vnd den werntlichen Richttern in vnnsern landen ernstlich gebiettende. Ir wollet vff der genanten oder zukunfftigen meister und bruder der bruderschaft sant Wolfgangs ansuchen und bete, gegen den, die sant Wollfgang vnd der gemeinen bruderschaft schuldig sein, forderlichs vnd entlichs rechttens onuerzyhen verhelffenn, domit sie von in destehr on grose koste, mühe vnd zerung bezalt werden; daran beweysen vns die geistlichen annemes wolgefallen, vnd wollen vns des von vnsern werntlichen richttern zu gescheen ernstlich verlafzen vnd also gehabt haben. Ozu vrkund mit vnserm zuruck vfgedrucktem Ingesigell versigellt vnd geben vf vnnserm Slos Spandow am Sontag nach Lucie nach gottes geburt Tawfzent virhundert vnd im eynundachtzigstenn Jarenn.

Nicolai, Rirchen, Archiv. Papier mit auswarts aufgedrucktem Siegel.

### CLXXV.

### 26. Mai 1482.

Churfürst Johann confirmirt die von seiner Gemahlin Margaretha und andern andächtigen Personen zu Berlin bei der St. Nicolai-Kirche gestiftete Wolfgangs = und Leonhardts : Brüderschaft.

Wir Johanns von gottes gnadenn Marggraue zu Brandemburg, zu Stettin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden Hertzoge, Burggraue zu Nuremberg vnd Furste zu Ruggen, Thun kunt vnd offenbar Allermenniglich mit disem vnnsern briue, das wir vnd die Hochgeborne furstin vnnser liebe gemahell, Fraw Marggretha geborne hertzogin zu Sachssenn, vnd etliche andere andechttige in grosser Czall vnnser vnderthan vnd liebe getrewen, geistliche vnnd weltliche bruder vnd Swester, zu lobe vnd eren got dem Allmechtigen, der hochgelobten Jung-

frawen Maria vnd im dinst der lieben heyligen peichtigen Sant Wolfgangs vnd Sant Linharts, vmb vergebung willen vnnser sundenn, besserung des lebens vnd zu Heyl vnd trost aller elenden vnd gelaubigen in gott verstorben Selen, ein lobliche Bruderschafft vnd zwu Cammende, vff dem Altar inn der ere vnuser lieben frawen vnd der genanten heyligen Sannt Wolfgangs vnd Sant Lynharts, in Sant Niclaus kirchen hinder dem Chore vnnser Statt Berlin, geweyhet, vis vergonst vnd willen des Erwredigen in gott vnd wredigen vnnser Rete vnd besundern freundes herren Arnolds, Bischoffs zu Brandemburg, vnd herren Erasmus Bramburgs, Bropsts zu Berlin, auch mit Rate, stewer, hilff vnd Almufzen vill frommer menschen, die solchs darzu gereicht vnd gegeben, von tag zu tag reichen und furderr mehr geben werden, angefangen, gestift vnd hundert reinisch guldin, vnd darzu alle Jar ierlich ein schock merekischer groschen, das mit zwelff schocken, wen wir oder vnnser erben wollen, wider abzulofzen, vberreicht haben, geben vnd vberreichen wollen, heben und fahen auch solche Bruderschafft vnd stifftung zweyer Cammende, wie vorberurrt, an, im namen des almechtigen gottes vnd der heyligen driualtigkeit, wye hirnach volget also: Czum ersten soll der andechttige vnnser lieber getrewer Er Johann 1) Tuchman die genanntten zwu Cammende, dieweil er im leben ist, belesen vnd den altar vorsein, vnd nach seinem tode zwen Brister, die man darzu nemen wirt, forder den altar Cammendeszweyss belesen vnd ir itzlicher alle wochen vier messen, einer am Sontag in der Frumesse, der ander in der hohemesse vnd sunst alle tag ein messe vmb die andern halden. Darumb sollen die Brister, so alfzdann darzu genomen werden, ierlich newn schock geldes merckischer groschen von der Bruderschafft so lang haben, bifz in das gebessert vnde gewise gult, Rent vnd Zinse zum altar gekauft werden. Vnd so er Johann Tuchman in got verstirbet, will vnnser freund von Brandemburg die

<sup>1)</sup> In dem mit dieser Consirmation fast gleichlautenden Briefe des Raths zu Berlin vom Jahre 1483 und in spätern Urfunden wird derselbe immer Matthias genannt.

zwu Commende als einen altar, der Sechs schock ierlicher Zinsz hat, bleiben lassenn, vnd die nicht hoher beswern, vnd sollen die bruder oder der merrer teil aufz in die Cammende redlichen vnd erlichen Bristern, vnd sunst nymand anders, zuuerleyhen oder zuuerlassen macht habenn. Auch soll man alle Jar ierlich am tag des genantten heyligen Sant Wolfgangs nach der vesper die Bruderschafft vnd alie gelawbigenn selen in gott daranfz verstorben, mit vigilien vnd am nechsten tag darnach mit Selmessen, in der genantten pfarkirchen Sant Niclaus loblich vnd erhlich, nach dem besten vermogen der bruderschafft, begheen, vnd als sich der obgenantte Her Erasmus, Bropst, auch vnser liebe getrewen Burgermeister vnd Rathmann zu Berlin, vnd die gotzhaufz vetter der genantten kirchen Sant Niclaus, fur sich vnd ir Nachkomen verwilligt vnd nachgelafzen haben, sollen alle licht vnd wachskertzen groß vnd clein, so vff vnd zu dem genannten altar Sant Wolffgangs geopfert vnd gegeben, zu hanthabung des dinst gots bey dem altar bleyben, vnd darauf got zu lobe vnd ere seiner werden muter vnd der hevligen patron vorberurt, vnd alle bruder vnd Swester in die genanntten Sant Wolffgangs Bruderschafft genomen vnd eingeschriben sein, von dato dises briues in der Bruderschafft bleiben, vnd on redlich vrsach daraufz nicht entsatzt noch gethan werden. Vnd so ve zu zevtten ymandt viz der genantten Bruderschafft mit tode abgeet, den oder die soll man an Sant Wolfigangs tag mit der vigilien und am nechsten tag darnach mit einer gesungen Seelmefzen begeen, doch also, das ein ytzlicher den seinen zu der erden bestatten vnd begraben lasse vnd im dorch die meister der Bruderschafft das baldiken vnd die lichtkertzen darzu gelihen werden. Auch so ein Bruder oder Swester aufz der Bruderschafft verstirbet, sollen die andern bruder vnd swesternn fur des gestorben haufz oder herberg, zu rechtter zeit so man in verkundet, komen vnd dem gestorben zu grabe nachuolgen; wenn der verstorben dann begraben ist, zum weningsten einer viz einem haufz einmal zu der Scelmessen opffern. Wer aber, das ymandes den dreyssigsten, vier wuchn oder die Jarzeit begeen vnd das waldicken vnd kertzen haben

wolt, der soll dauon, so oft das geschieht, der Bruderschafft ein pfund wachs geben; wer des nieht thut, dem sal man solch waldekken vnd kertzen nicht leyhen. Vnd ob ymandes von den Brudern vnd Swestern die Bruderschafft vfsagten oder vbergebe, den oder die sal man aufzthon vnd forder nicht mehr darein nehmen. Es sollen auch die Bruder vnd Swester, die in der genantten Bruderschafft sein oder furbas darein genomen werden, alle Quattuortemper vnd weichfasten ir Itzlicher einen pfenning in die Bruderschafft reichen vnd geben. welcher oder weliche den nicht gibet, soll man acht tag darnach manen; so er dan solchen pfennyng zu geben swmig wird, den soll man vizthon. So offt auch vnd wenn die bruder zusamen verboth werden, welcher dann, so der seyger geslagen, nicht komen ist, soll in die Bruderschafft drey pfenning zu busz geben; welcher aber solche pfenning in acht tagen darnach, so er fellig worden ist, nicht bezalt, soll man vizthon. Ob sich dann begebe, so die Bruder vnd Swestern verboth werden vnd zusammen komen, das ymand dem andern mit Wortten oder wercken zu nahen were, deszhalben er zu rechtsertigen stunde, es sey fraw oder man, der oder die soll Santt Wolffgang ein halb pfund wachs geben; wer aber das nicht geben oder furbas solche vberfarung mehr thet, soll man der Bruderschafft entsetzen vnd vízthon. Vnd wen ein Brister die genanten Sant Wolfgangs Bruderschafft haben vnd darein komen wil, svl ein pfunt wachs vnd vier groschen in die Bruderschafft geben, vnd an Sant Wolffgangs tag die Bruderschafft begheen mit vigilien vnd Selmeszen, vnd darnach gantz ledig sein vnd kein Quattuortemper gelt noch anders zu geben pflichtig sein. So aber Edelleuth in die Bruderschafft genommen werden, die sollen frey sein; also das man sie nicht zu Altermeistern kysen mag. Vnd welche sunst in der Bruderschafft zu Altarmeistern gewelt und gekorn werden, sollen es mit Regirung der Bruderschafft vnd anderm halden, in maszen es angesehen ist, vnd nach nutz vnd fromen die bruderschaft regirn vnd derselben vor sein. Man soll auch die Bruderschafft zu ewigen zeiten mit einer anzall der Bruder oder Swestern nicht beslissenn, sunder ein yderman der vnverworfienn

ist vnd darein begert, eingenomen werden on geuerde. Were es auch, das die Altermeister vnd bruder der genannten Bruderschafft eintrechtiglich oder der merrer teyl mehr erlicher vnd loblicher stattutt der geistlichkeit, vns vnd vnser herschafft nicht zu nahen, zu hanthabung gottesdienst und der bruderschafft gemacht hetten oder hinfur machen wurden, wollen wir hirinnen eingeslossen und vszgedruckt haben, confirmiren vff solchs vnd bestettigen die genantten Bruderschaft mit allem irem Innhalt, punctenn vnd Artickeln, gott dem Allmechtigen vnd siener werden muter, Juncfrawen Maria, allem hymelischen here vnd den heyligen patron Sant Wolffgang vnd Santt Linhartt zu lobe vnd eren vnd zu sunderlichem heile, hilf vnd trost vnser vorfarn, vnser vnd vnnser nachkomen. auch allen gelaubigen selen vnd von sunderlicher liebe vnd gnade wegen, so wir zu derselben Bruderschafft tragen, souill wir daran vsz furstlicher macht vnd obrigkeit von rechts wegen zu confirmiren und zu bestettigen macht haben, inn Crafft dits brines. Vnd domit alle obgeschribne punct vnd artickel furbas mere vnuerruckt vnd gestrackt volfurt, voltzogen vnd gehalden werden, haben wir vnnser Insigell zu gantzer bestettigung aller obgeschribner sachen an disen briue lassenn hengen, der geben ist zu Coln an der Sprew am heyligen pfingstag nach Christi ynnsers lichen herren geburth Tauszendt virhundere vnd im zwei vnd achtzigsten Jare.

Unterhalb ift nachträglich vermerkt worden:

Vnnsr gnedigster vnd gnediger her Marggrane Joachim Curfurst etc. vnd Marggrane Albrecht, gebruder, habn die zwelf schok von Irm hrn. vater vnd Irer fraw muter wie obn im brif verschriben, ausgebu, vnd das ierlich schok abgelost, vnd hat enpfangn Mertin Hune vnd Liborius Tymerman, vorstender. Actum Coln an der Sprew am Sontag nach dem hiligen Nich Jars tag funfzehnhundert vnd ein Jar.

Micolai , Rirchen , Archiv. Perg. Das Siegel, welches mit grunen feidnen Schuren befeftigt gewesen, ift abgefallen.

#### CLXXVI.

#### 31. Detober 1484.

Die Bruder und Schwestern der St. Wolfgangs : und Leonhardts : Gilbe zu Berlin bestimmen das Einkommen und die Amtsverpflichtungen der, bei den ihnen gehörigen Altaren in der St Nicolaifirche, anzustellenden Priester.

In dem namen der heiligen driualtigkeit vnud der Ere der heiligen Junckfrowen Marie, aller hiligen vnd sûnderlichen im dinste vund ere sant Wolfgangs vnd sant Linharrttz der grosen nothhelffer kunt vnd offenbar sey, Als wir brûder und swester der brûderschaft des gnannten heiligen sant Wolfgangs in seiner und sant Linhartz ere einen altar in sant Niclaus kirchen hinder dem Chore alhie zûm Berlin vffgcricht, vnd mit hilffe vnd Rate vill ander fromer leute Newn schock groschen merckischer werung ierlicher Rent und czins uff einen rechten widerkauf gekauft vnd zwu Commende zwien pristern ewiglich zu belesen, durch den Erwirdigen in got vader vnd Herrn Herrn Arnolt bischoue zu Brandemburg bestetigt, gestift haben, Inhalt der bride darüber allenthalben auszgangen, das wir vns sint der zeit under einander vertragen, geordent, eins worden vnd gesatzt haben, so man solchen widerkauff abkauft, sollen vnd wollen wir, vnser nachkomende brûder vnd swester so ofte des noth sein wirt, zû ewigen zeiten so lang mann gewisze vnd ewige zins kauffen mag, solch gelt widerûmb auff einen rechten widerkauff anlegen vnd souill zinse darumb kauffen vnd itzlichem brister alle Jar funfthalff schock dauon geben, dorumb sollen dieselben brister ir itzlicher alle wochen vir messen vff dem gnanten altar sant Wolfgangs lesen vnd halten, der ein am Sontag zu der frümes, der ander zů der hoemess, vnd sûnst alle tag ein messe vmb die andern. Wo aber sie zu zeiten eins tags ir einer nicht geschickt, soll er alszdann den andern oder den dritten tag darnach solche mess lesen; doch das ein prister dem andern desselben tags nicht irre. Es sollen auch dieselben zwen prister an sant Wolfgangstag nach der vesper

Vigilien, zu trost den verstorben vsz der bruderschaft und allen glaubigen selen, singen helffen, vnd am tag darnach ein messe lesen. Vud wenn die prister solchs thun vnd annehmen wollnn, soll mann in solche obgnante Conmenden verleihen, doch das die verleyhung durch die gemeinen bruder oder den mehrern vnd nicht von zweyen, dreven oder wenigerm teill geschee. Auch wenn der brister einer oder sie alle beide todes halben abgeen oder die Conmende verlassen, sollen die Conmende ledig sein. Sie sollen auch der Conmenden nicht verwechsslen oder andern pristern verlassen on der bruder willen, wissen vnd volbort; es wer denn, das ir einer kranck wurde oder walfart geen vnd leisten wolte, so mocht er die Commende woll mit einem andern brister bestellen, also das dem altar an den messen nicht abgee; doch soll er über ein vierteill jars on willen der meister und bruder nicht ausen bleiben. Geschee aber, das die brister einer oder beide die messen zwir oder dreymall fallen liessen, nicht hiltn an dem nechsten tag darnach oder dieselbigen wochen gelesen wurdn, so sollen die Conmende des oder derselben brister, der oder die die messen fallen liessn vnd nicht nachmals hilten, an vns bruder wieder heim gefallen vnd der prister derselben entsetzt sein, on alle eintrag vnd widerrede. Des zu Vrkundt steter vnd vester baldung vnd einem ewigen gedechtnus haben wir den durchleuchtigen vnd hochgebornen Fürsten vnd hrrn hrrn Johansen Marggreuen zu Brandemburg, zu Stettin, Pomern, der Cassuben vnd Wenden hertzogen, Burggrauen zu Normberg vnd fursten zu Rügen, vnsern gnedigen hrrn vnd obersten mitbruder gebeten, das sein gnad seiner gnaden Ingesigill an disen briûe hat hengen lassen vnd vergont der gemeinen bruderschaft Ingesigell darneben zu hengen. Geben zu Berlin am tag Sant Wolfgangs Nach Cristi vnnsers lieben hern geburt Tausend virhundert im vir und Achtzigstenn Jarenn.

Micolai Rirchen : Archiv. Perg. Das Siegel ift abgefallen.

#### CLXXVII.

29. September 1485.

Die Brüder ber St. Wolfgangs und St. Leonhardts Gesellschaft zu Berlin ersuchen alle geistliche Pralaten und Kirchherrn, dem Vorzeiger, ihrem Mitbruder Jacob Rois del, auf seiner Pilgerfahrt alle Sacramente der hetligen Kirche zu ertheilen und sonst Vorschub zu leisten.

In deme Namen der heyligen drinaltikeit, Gote demo almechtigen vnd der allerhevligsten Juncffrauen vnd revnen Maget Marie der hochgelobten koningynnen zu lobe vnd zu Eren ouch zu hulff vnde Trost allen cristgloubigen selen, vnd sunderlichen die ausz der bruderschafft Sant Wulffgangs vnd Lenharts, der grossen Nothelffer, verstorben sint vnd noch zu ewigen zeiten in got versterben werden, habin wir gemeyne brudere angeffangen eine gemeine bruderschafft, darinne sich vorpflicht haben etlich fursten vnd herren mit Iren gemahelen, vnnd darnach das gemeine Volk, reich vnd arm, vill namhafftige lewte vnud all dieienne, die do vmberuchtiget sint, sich hernachmals ouch inne verpflichten werden, sollen die brudere zu allen Zeiten, wie offte einer kompt vnnd darvmb bittet vnnd begernde ist, gutwillig innemen vnd vor einen bruder oder swester entstangen, nach Innehalt vand auszweysünge der Fundacien vnd Confirmacien, die denn gentzlich bestetiget het der Irlauchtige Hochgeborne ffurste vnde herr, herr Johans Marggraff zu Brandenborg, zu Stettin, Pomern, der Cassuben vnde Wenden Hertzog vnnd burggraff zii Nurmberg vand ffurste zii Rügen, mit Rate seiner gnaden Rete, der Ersamen vnd wolweysen Borgermeistern vnd Ratmann der zwier Stete Berlin vnnd Coln. zu der zeit Thomas Blanckenfeld vnd Torban Marcus Borgermeister gewest sint, vnd der werdiger herr Er Erasmus Brandenburger zum Berlin vnde Coln probest gewest ist, ouch vorder mehr zu gantzer warhafftiger bestentuisz vnd ewiger gedechtnisz die gnante bruderschafft geconfirmiret ist, vnd darzu zwä Commenden geweyget durch den Erwerdigen in got vater vnd hern hern Arnoldo Bischoff zu Brandenburgk, gescheen am pfingestage als

Marggraff Wulffgang getowfft wart, im zwevndeachtzigsten Jarn, in der Ere Sant Wulffgangs vnde Leonhartz, so das man alle dieienne, die aufz der bruderschafft verstorben sint vnd noch versterben werden, wie obin berurt, alle Jar sal viermal begeen mit Vigilien vnde selmessen zu ewigen Zeiten mit gantzer schüle: Vnd weresz sache, das ennich bruder oder swester gelobet hette oder sust zu synne were walffart zu geende zu heyligen steten, essz were zu Rome, zu Sant Jacob oder zu vnser lieben frawen zu Ach keine heylige stete auszgenomen, oder wo sich einer besetzen wurde seiner Narünge halbin, so sollen in die gemeine brudere vnd allen den die des begernde sint, mitteylen vnd gebin eine warhafftige bekantnisse der bruderschafft. Also bekennen wir obgenanten brudere alle vor allermenniglich, geistlich vnnd werltlich, dar disser iegenwertiger brieff zeiger, Jacob Roydel, Margaretha seine Eliche husfraw, vnser lieben bruder vnd swester sint vnd sich ywerlde in vnser bruderschafft alle beyde in allen geborlichen sachen ffromlich, erlich vnd auffgericht gehalten habin. Hirvmme bitten vnde begeren wir vilgemelten brudere an Menniglich vnnd sunderlichen an geistlichen prälaten vnd kirchhern, dar disser gnannter Jacob mit seiner hawszfrawen ankompt vnd belangt, das Ir in vmbe gots vnd der gnanten lieben patronen willen vorreychent alle Sacramente der heyligen cristlichen kirchen, auch in fruntschafft vnnd gunstige fforderunge erzeigen vnd gudwillig auffnemet; das willen wir alle iegen got gerne vorbittende sein. Vnd so sichs begebe, das irer ein oder sy beyde todeszhalben abgingen, vns dissen briff widdervmb iegen Berlin schiekten, sal man sy von stunt in das sellbuch schreyben vnd sy ierlichen zu den gnanten vier zeiten mit vigilien vnde selmessen begeen, wie obin steyt, in crafft disses brines. Vnnd desses zu mehrer Bekentnisse der warheit habin wir gemeine bruder Sant Wulffgangs vnser Ingesegel vnden an dessen brieff gehangen, der gegebin ist nach Cristi vnsers heren gebort Tawsent vierhündert vnnd im funff vnde achtzigsten Jarn amm tage Michaelis des heyligen Ertzengels.

Micolai : Rirchen : Archiv. Perg. Das Siegel ift abgefallen.

#### CLXXVIII.

### 1. Ditober 1485.

Churfurst Johann entscheidet einen Streit zwischen den Brüdern der Wolfgangs:Gilde und ihrem Priester, bem Probste des Jungfrauenklosters zu Spandau, Matthias Tuchmann.

Wir Johanns vonn gots gnaden Marggraue czu Brandemburg, ezu Stettin, Pomern etc. hertzog, Burggraue tzu Normberg vnd furste tzu Rugen, Bekennen offintlich mit disem briue gen ydermenniglich, das wir vnnsern lieben Andechtigenn Ern Mathias Tuchmann, Junckfrowenn brobst tzu Spanndow, an einem vnd die meyster vnnd gemeine bruder sant Wolfgangs bruderschafft am anndern teyle, aller gebrechenn die sie sant wolfganngs altars vand des huszes, das der gnante Er Mathias Tuchmann dartzu bawen oder kauffen soll, auch sunst aller annder schelunge, die sie biszher mit einander gehabt, gutlichen gericht und entscheydenn habenn, inmassen hernachvolget vnnd also: das Er Mathias Tuchmann vber des gnannten Sannte Wolfganngs altar alle wochenn drey messenn, nemlichen eine des suntags vnd zwu inn der wochenn, dorch sich oder einen anndern bestellenn vnd hälten soll. Darfur sollenn ime die Meister vnd gemeine bruder Sannte Wolfganngs bruderschafft alle Jar, die weyl er lebet vnnd den altar selbst nicht beleszenn will, Funf merckische schock gebenn vnnd auszrichtenn vnnd vier schock inne behaltenn vand einen priester, der die drey messenn wie vorberurt heldet, dafur bestellenn, vnnd doch demselbenn prister nicht lennger wenn ein Jar tzu beleszenn tzusa genn. So denn er Tuchmann bey solichem altar zu wonen ynnd das selbest zu beleszen gemeint sein wurde, sol ers den genannten Meistern vnnd brudernn Sannte Wolffganngs gulden ein Vierteyl Jars zuuern verkunden. Dieweyl er aber soliche verkundigung nicht thut, mogen sie den altar mit einem anndern beleszen vnnd bestellenn. von Jar tzu Jar, wie vorberurt. Furder soll der gnannte Er Mathias Tuchmann nach seiner eigenn verwilligung vnnd zusage inn disem Jar ein newe Hawsz nach seinem

gefallenn bawenn, dartzu wir ime kalck vnd dackstein, so vil ime dartzu notturfftig sein wirt, gebenn wollenn, oder so er ein gepawt hawfz kauffenn wurde, so vil geldes dartzu zu hilff, als kalck vnnd dackstein, als wir ime zum newen hawfz geben wurdenn, wirdig sein mocht. Damit sollenn sie unteinander solicher irer gebrechen gericht vnnd entseyden sein, vnnd den entscheyde, also vngeweigert haldenn. Tzu urkunt mit vnnserm anhanngenden Insigell versigelt vnnd gebenn zu Coln an der Sprewe am Sonabennt nach Jeronimy Nach Christi vnnses liebenn herrenn geburt Tawsent virhundert vnnd darnach im fuuff vnd achtzigisten Jarn.

Micolai Rirchen Archiv. Perg. Siegel.

### CLXXIX.

# Mach. 1485.

Die Brüder der St. Wolfgangs, Gilde zu Berlin bes schweren sich durch ihren Mitbruder Jacob Roydel aufs neue bei dem Churfürsten über ihren Priester, den Probst Matthias Tuchmann.

Irlauchtiger Hochgehochgeborner 1) Eddeler furste, Allergnedigster herre, Ein guter getruwer mittebruder vnde ein gestrenger Nachvolger Sant Wulffgangs! Die aberede ist gescheen in der kirchen Sant Nycolaus hinder deme kore, als der Bischoff den altar wolt weygen, da künt ich Jacob Roydel nicht hie sein; das geschag an Sant Franciscus tag; do hatte ich Hansen Blanckenfelden bestolen, wenne die Commenden geweyget wurdent, so sult er etlich bruder zu im nemen, vnnde sol im leyhen als esz vor gereth ist worden vnde nicht mher. Das ist gescheen im newen vnde sebinczigesten Jare.

Item, als ich komen bin von Leyptzk, do hot mir Hans Blanckenfelde zugesagt, wie er mitsampt den anderen bruderen Eren Mattiefz Tuchmann gelehen habe die zwü Commenden vff sein lebetage oder auff sein abe-

<sup>1)</sup> sic.

scheyden lebentig oder tod, wie die aberede vor ist gescheen, hinder deme khore vor der weyhunge.

Item, die vulmechtigen die mit den bruderen habin gereth, die habin vns zugesagt, das Er Mattiefz Tuchmann bei vnserm altare wil bleyben, wen er geschicket sey messe zu lesen, so wil er obir vnser altar der zweier, Commenden lesen, vnde sust obir keyne; wenn er habe vor sich selbs ein gut awfzkommen. Vff solchs furhebin vnnd vorheyssen habin wir glowbt vnde getruwet, vff glowben vnnde getruwen der vulmechtigen habin die brudere in zusagen gethan: Heldet er Mattiefz Tuchmann vnns gleychs vnnd billichs, wir wollen im ouch glowben halten.

Item, Darnach hot er vnns gereth, er wil vns eine Confirmacien von deme Bischoff awffrichten obir die zwu Commenden; Dasselbig ist nicht gescheen. Vff das habin wir grosse Mühe vnde schaden genommen.

Item. Ern Mattiefz Tuchmann het gereth, er wil im das recht vor eweren forstlichen gnaden wol vnd we lassen thun. Das begeren wir Brudere noch von im vnnde setzen das ouch zu ewr. gnaden erkantnisse.

Item darnach obir sulchs, als vnns er Mattiefz Tuchmann vorheyssenn vnd vorsprochen het, so het er die Meister der Bruderschafft gebeten, das sie im wolden vorgonnen zwe iar iegen Spandow, wenn im doch mein guediger herre im das nicht wil vorlassen, so wil er igliches iar zwelff schock grosschen den brudern zu gute an ein hawsz legen, den pristern die sulche Commenden belesen werden. Der ist noch aller keyn gescheen. Hette er vnns ein sulchs nicht vorheyssen als obgeschrebin steit. er hette vus nicht dorffen bitten vmbe erlowbnifz; das mag ewr. forstlich gnade wol erkennen, so er vnns nicht helt vnnd spricht: Er sy vnns nicht schuldig, wen was sein guter wille sey. Er spricht ouch: Wir sollin sagin was wir willin, Er wil vns bekant sein was im lustet, vnd was im nicht gefellet das wil er vnns nicht bekant sein. Irlawehter Eddeler fforste! So habin wir brudere newn schock ierlicher Rente in der gemeyne bruder hant gekowfft; vnnd wer vnns messe list obir vnser altar der

zweyer Commende, den wollin wir sein gelt gebin der sulchs thut mit vuserm willenn.

Defz habin wir gemeine brudere vnns beclagt vor vnnsern allergnedigsten fursten vnnd herrn, als einen getruwen mittebruder, das er vns der alle kelns ny gehalten habe. Darauff hot vnser allergnedigster furst vnnd herr etc. den probest vilgnant von Spandow vnd die gemeine brudere vertagt auff den tag vor Margarethe vnd hot vnns vff beyden teylen vorhort eins ider parts nottorfft von briuen vnd worten. Darawff hot vns vnser gnediger furst vnd herre einen fulmechtigen gutigen sproch gethan: das Er Tuchman sal alle wochen dry messen lesen, oder sals bestellen das kein messen gefallen werden, eine am Sontag vnd zwu messen in der wochen; vnd ein hawfz zu buwen auff sein leyb vnd nach seinem abescheide des todes sol das hawfz der zweyer prister sein, die die zwey Commenden verlesen werden, vnd sol das buwen in Jars frist; darzu hot im vnser gnediger furst vnd berre dagkstein vnnd kalk zugesagt hiranne zu einer bestetigung. Das hot der gnante Ern Tuchmann gelobt mit mundt vnd hand vnd hot der aller keins gehalten widder wie vor noch nach. Vnd obir das alles so begert der gnante probest die zwu Commenden zu uortauschen, das doch kein Commendiste noch keÿn prister die macht hot zu uorleihenn adder zu thunde etc.

Ewr. ff. g. beswerne borgere vnude Mittebrudere.

Jacob Roydel.
Simon, Holtzschumacher.
Palme, Kannengiesser.
Thewis Luge.
Hans Heydeke.
Nicolaus Thymme.
Noch alle lebendig.
Thewis Bornemann,
ist tod.
Hans Schoneich, satteler,
ist tod.
Hans Cruger, gotshufzman,

Die sint alle darbey gewesen bei Ern Mattiefz Tuchmans aberede der leyhunge der zwier Commenden der bruderschafft Sant Wulffgangs. Ich-hoff, in sey wol wissentlich darvmbe, was ern Mattiefz Tuchman vorlesen ist worden.

Micolai Rirchen Archiv. Entwurf auf Papier.

#### CLXXX.

#### 18. Juni 1486.

Zusage ber Rathe zu Berlin und Coln, auf Befehl bes Churfürsten wegen ber Knochenhauer, ber Bettler, ber unehrlichen Frauen u. f. w. neue Ordnung zu treffen.

#### T.

Der Knochenhauer halber sollen die Rathe beyder Städte Berlin und Colln eine Ordnung machen dem gemeinen Nutz zu gute, dasz man allwege Nothdurfft fleisches haben mag in den scharren; do will sie unser guediger Herr bei handhaben.

#### II.

Der Bettler halber soll man ein gemein Geboth vssgehen lassen, welche vor Alter und Jugend arbeiten und
dienen mögen, dass die forder nicht mehr nach den Almosen oder bettlen gehen. Und wo man jemand daruber
derselben betreten würde, die soll man uss der Stadt
weisen; welche aber der Almosen nothdürftig zu sein erkandt werden, soll man der Städte Zeichen geben.

#### III.

Der Frauen halber soll man ein Geboth ausgehen lassen, welche an der Unehre sitzen oder sonst in vnzimlichen sündigen Wesen vnd gemein sein, dass sie zu einen Zeichen, damit man vnterscheid vnter frommen vnd bosen Frauen habe, die Mäntell auf den köpffenn oder kurtzen Mäntelchen tragen; bei einer zimblichen Busse: welche aber anders betreten wird, dass man die pfande.

#### IV.

Die langen Nysen (?) will unser gnediger Herr nicht lenger geleiten in die Stedte Berlin vnd Colln zu kommen, oder darinnen zu sein.

#### V.

Hansen Reppin begehrt vnser genediger Herr aus Gnaden offte eine olde ohrfehde lediglich zu geben vnd vss dem Lande zu weisen.

#### VI.

Der echten vertrauten Leute, so nicht bei einander sitzen oder wohnen, dass man diezelben vermahne, dass sie bey einander ehlichen wohnen; wo sie das nicht thun wollen, dass man alssdann den geistlichen Recht darum ersuche, sie mit Bann darzu zu dringen: wo dass alles nicht helfen will, dass man alssdann die ungehorsamen vss der Stadt weise, so lange man sie zum Gehorsam bringe. Geschehen vnd zugesagt am Sonntage nach Viti anno 1486.

Mus der Micolaischen Sammlung (Berl. Copiarium 1. 466).

# to the state party CLXXXI.

# 14. Februar 1487.

Der Rath von Berlin und Coln belehnt Undreas Pheis, Unterfasse zu Lichtenberg, mit dem Gerichte daselbft.

Wir burgermeistere vnd Raetmanne der Stede Berlyn und Colen bekennen met dessen vnsen apen briffe vor vns, vnse nhakomelinge und sust allermeninclich di en sihen, horen oder lesen, dat wy met guden wolbedachten beraden mode eyndrechticliken geleghen hebben vnd lyen in craft desses briefs dem bescheiden vnsen leuen getruwen vndersathen Andreas Pheitz genannt vnd synen rechten menlikes leihnserwen dat gerichte in vnsem dorpe Lichtenberge vp. dem Bornem geleghen met eynem frihen richthofe und ock eynem garden hinder dem gerichte geleghen, met vire frihen hufen pachtes vnd alles tegedes fry in dem felde vnd in deme dorpe, dartho festhein groschen lantweringhe, theget vnd eyn roeckhun vp deme kruge und ock van geweliker thunne bir, die der kruger in dem benanthen dorpe schencket, eynen berlinschen pennyng to tappengelde alle jerlike renthe vnd thinse vnd gemeinlik mer allen gerechtikeiden, friheiden und gnaden als syen vorfaren vnd dat gerichte van alder gehat hett, leinliken, fredesam vnd geruchliken to hebben vnd to besitten, van vns vnd allen nakomelinghen vnd idermanne vngehindert, one alle gefer; so bescheiden wen der obgenante besitter des gerichte na den willen gades dodes halwen affghan vnd dat gerichte losz wurde, ok wurde he dat gerichte eynem andern vorkopen, an den der dat gerichte also kamen wert, schal dem Rade van beiden steden Berlyn und Colen lehynware gewen als lehynsrecht is.

Och schal der gnande Andreas Peichtz, oder wer dat gerichte besitten wert, dem rade van beiden steden obengenant alle Jaer geven, bringen vnd boreden to Berlyn oder Colne vp sunte Mertens dach anderhalf schoek groschen brandenborgscher lantweringe vor eyn lienperdt. Des to orkunde vnd bekentnys hebben wy beider stede Berlyn vnd Colne Ingesigel vor vns vnd alle vuse nakomelinge an dessen brieff henghen lathen, na Cristi gebort viertheinhundert Jare darna in dem sewen vnd achtigesten Jare an dem dage saneti Valentini.

Mathhausl. Arch. X. 92, Perg. Die Siegel beider Stadte find beschädigt.

#### CLXXXII.

## 12. April 1487.

Heinrich Wagenschüß zu Pinnow verkauft den Bürgers meistern und Rathleuten zu Berlin das Dorf Woltersdorf für 150 Schock Groschen.

Ick Heyne Wagenschutte wanhaftich to Pynnow bekenne offentlich met dessem mynem briue vor my, myne eruen vnde susz vor allermenniglich die en sien oder horen lesen, dat ik met wolbedachten mude vnde guder vorbetrachtunge uth gnaden vnde volbort mynes gnedigen hern hern Marggrauen to Brandemborch etc. recht vode redeligen to eynem rechten steden vnde ewigen kope vorkofft hebbe vnde vorkope to einem rechten lehne, in crafft vnde macht desses briues, den Ersamen vnde wisen borgermeistern vnde Ratmannen der Stat Berlin an der Sprew gelegen, die itzunds sin vnde in tokunfftigen tiden werden mogen, dat dorp Wolterstorp newen der Sprewen by Ruderstorp gelegin, to ewigen tiden lenlich to besittene, met allerlege tinszen, Renten, Rockhunren vnde fruchten, met allen ackern vnde hoffen, nemelich: Caspur Mattises hof het dry togehorende huuen vnde tynszet alle Jar van gyueliger twelff groschen merckescher werunge, vnde twe were von iszligen dry grosehen vnde geft dry rockhunre; Item Peter Riken hoff, die kruch, het twe togehorende huuen, iszlige huue tinset des Jars twelf groschen, vnde two were genen sesz groschen vnde twe rockhunre; Item die hoff, die itzunt wuste is, het dry togehorende huuen, van guweliger alle Jar twelff groschen to tinse, vnde twe were genen sesz groschen vnde dry rockhunre; Item Dames Riken hoff het twe hnuen, van iszliger hunen twelff groschen tius, twe were, van iszligem dry groschen vnde twe hunre; Item Claus Riken hoff het twe hunen, iszlige tinszet des Jares twelff groschen, vnde twe were, iszlich gefft dry groschen vnde II rockhunre; Item Lentze Richenow het einen Cosseten hoff, tinszet alle iar sesz groschen von dem hoffe, dry groschen von einem were vnde dry hunre; Item Merten Jacob het einen Cosseten hoff, gefft dry groschen von einem were vnde dry hunre; Item Borchart Byll einen cosseten hoff, tinszet IX groschen von dem hoffe, dry groschen von ein wer vnde dry hunre; vnde sust met allen gnaden, friheiden unde gerechticheiden, met weiden, felden, wegen, markscheidungen, holte vnde struke: nemelich die heyde alse die in beszichtligen grenitzen unde malbomen begrepen is, met watern vnde fliten, nemelich dat Stolpekenn wente an den andern uver, van den malbomen an wente an Rüderstorp an der grenitzen, dat gerichte buten deme dorpe, besundern in deme dorpe ouerste vnde nederste gerichte horet mynem gnedigen herren den Marggrauen, vnde susz mit allen andern togehorungen in vnde bauen der erde, beszichtlich vnde vnbeszichtlich, alsze ik dat van mynen vaderen geleregen vnde in weren wente an desse tidt geruchlich gehat hebbe, vnde vorthie my hirann vor my, myne eruen aller gerechticheit vnde forderunge, so ik oder myne eruen oder ymandt van vnszentwegen ye gehat hebben ader darto gewynnen mochten, ane alle gener, vnde genen enn dat up, fry, ledich vnde vnuorkommert. Also salen vnde mogen die obgnanten borgermeistere vnde Ratmanne der Stat Berlin vnde ore nakomelinge dat gnante guth met allen togehorungen sich ynderthien, geniten, darmede dhun vnde laten alse met anderen oren eigentligen gudern, vnde in orer Statt nutt vnde frome gebroken ane myn, myner cruen vnde idermenniglichs errung vnde Insage, ane alle gener. Vor szulk obgemelde dorp vnde gudt hebben my die vargemelten borgermeistere vnde Ratmanne der Stad Berlin to gantzem genuge gegeuen vnde wol to danke betalet anderhalff hundert schok merksche groschen, die ik in mynen vode myner eruen nutt vode framen gekeret vode gewandt hebbe, vnd segge en vnde alle oren nakomelingen szulker anderhalff hundert schok vor my, myne eruen vnd vor allermenniglich quidt, ledich vnde losz in crafft desses briues. Vnde weret ok, dat det obgenante gudt den gedachten Borgermeistern vnde Ratmannen oder oren nakamen gantz oder etwas darto gehorende angesprakt worde, wie sich dat fugede, dat szal ik vnde myne eruen en allenthaluen ledich maken vnde vor allermenniglich gewern, ane allen aren schaden getruwelich vnde vngeuerlich. Ok weret sake, dat ik oder myne eruen oder Imandes van vnszentwegen in tokumfftigen tiden engerleye brine ader ander orkunde awer dat vargeschreuen dorp oder auer etwas darto gehorende inhadden vnde hirnach funden, die forder tegen under wisen worden, dieszelwigen szalen den obgnanten borgermeistern vnde Ratmannen der Stat Berlin unde oren nakomelingen keinen schaden bringen; vnd vorthie my gantz vnde alles, darmede ik oder myne ernen oder Imands van vnszentwegen dessen briff krenken, oder wat darin begrepen is gebreken mochten, in keyner wisen ane alle generdt. Des to waren orkunde vnd vaster bekentnisse geue ik den obgenanten Borgermeistern unde Ratmannen der Stat Berlin dessen briff vor my vnde myne eruen, verszegelt met mynem ingeszegele, det ik offentlich met guder witschapp vnde vulbort vnden an dessen briff hebbe laten hengen, die gegenen is to Berlin am guden douredage in der hiligen marterweken na Cristi vnszers herrn gebort virteÿnhundert Jare dar na in dem souen vnde achtigesten Jare.

Rathhausl. Arch. IX. 91. Perg. mit wohlerhaltenem Siegel.

## CLXXXIII.

#### 115. Juni 1487.

Prior und Convent des Carthauser-Rlosters Mariazell zu Nurnberg verkaufen dem Burger Brackow zu Berlin eine von dem Rathhause daselbst einem Mitbruder des genann= ten Klosters jährlich zu zahlende Rente.

Wir Georius Puckhanner Prior vnnd der gantze Conventt des Carthewsser closters Mariezcell genannt in Nuremberg, Bammberger Bisthum gelegen, Bekennen einmuttigklich samentlich vnnd vnuerschaidenlich fur vns vnnd alle vnser nachkommen des benannten Closters, das wir mitt vereynnten willen vnnd wolbedachtem mutt, vmb ynnser ynnd ynnsers Closters pesseren nutz ynnd nottdurfft willen recht vnnd redlich verkaufft vnnd zew kauffen geben haben vnnd geben zw kauffen zew einem rechten ewigen kauff zw gantzer vrtatt in krafft vnnd macht dits brieffs, die funff Schock Jerlichs vnnd ewigs geltz, die da auff ablosung sten, so der wirdig vnnd gaistlich herre Mathes Schachtt, vnser Conuentual vnnd mittbruder des genannten vnnsers Closters, von der Statt Ratt vnnd gantzer gemain zw Perlin bifzhere gehabt hatt nach lautt seiner brieff vand gerechtikeit, dem Erbaren furnemen ynnd weisten Petern Brackawer vnd Gerdrutten seiner hawsfrawen vnnd ir Erbenn vmbe ein nemliche Summa gulden, mitt namen hundert vand Achtzigk gulden, der wir von im also gar vnud gentzlich vergnügt vnd bezalt sind, vund sagen ime vnnd sein erben fur vnns vnnd vnnser nachkommen darvmb quit, ledig vnnd lofs inn krafft dits brieffs on generde, vand vbergeben solich obgemeltt funff Schock jerlicher vnnd ewiger gultt dem vorgenannten kawffer vand tretten im der ab vand setzen ine vand des mitsampt gerechtigkeit, so der vorgenanntt herr Mathes, vnnser Conventual, daran gehabt hatt, inn nutz vund geprawchs gewere, also das er vund sein Erben nw vand hinfur ewiglich die einnemen, nutzenn, nyessen vand geprawchen, verkaussen, schassen vand geben, auch damitt thun vnnd lassen mag als mitt anderen

seinen aigentlichen gutternn, wie vand was er will, an alle hindernufs, Irrung, eintreg vnnd widerrede, vnnser vnnd vansen nachkomen vad menigklich von vanserna wegen, vand vertzeyhen vans auch darauff fur vans heren Mathesen, vnnsern Conuentual, vnnd alle vnnser nachkomen des genannten ewigen geltz vand aller gerechtigkeit desselben, die herr Mathes vnd wir bifsher darann vnnd darzu gehabt haben, hinfur nymeriner kein recht noch gerechtigkeit, Spruch noch anvordrung daran, darzew noch darnach nitt zw haben, zw thun noch zw gewÿnnen, inn kain weyss noch wege, dann wir das aufz ynnser vnnd vnnser nachkomen handt vnnd gewaldt inn des benannten kawffers handt vand gewaldt, nutz vand geprauch, wie obgemelt gesetzt haben vnnd setzen in krafft vnnd macht dits brieffs furpaíz ewiglich. Vnnd des alles zw. warem vrkund so geben wir im ynnd sein Erben fur ynns, ynnd alle ynnser nachkomen disen brieff mit vnnsers priorats vnd Conuents anhangenden Insigeln versigelten vnnd geschehen nach Cristi vnnsers lieben hernn gepurt viertzehenhundert vnnd im Sihen vnd achtzigisten Jare an Sannt Veyts tag des heyligen merterers.

Rathhausl. Archiv Fasc. XVII. 16. Pergament mit zweien Siegeln.

## CLXXXIV.

#### 24. Februar 1488.

Churfurst Johann erklärt, daß der Rath zu Berlin und Coln auf sein Unsuchen und Fürbitten dem Hofdiener Heinrich Dorknecht eine Hausstelle in der Brüderstraße auf dessen Lebenszeit von aller bürgerlichen Pflicht befreiet habe.

Wy Johanns von gottes gnaden Marggraue to Brandenburg, des heyligen Romischen Richs Ertz-Camerer vnd Curfurste, to Stettin, Pommern etc. Hertoge, Burggraue to Nuremberg und furste to Rugen, Bekennen offintlich, dat vnnse liue getrewen Burgemeisterr vnd Ratmann vnser Stede Berlynn vnd Colen an der Sprewe gelegen,

vmme vnnse ansukenn vnnd vorbede wille, Hinrich Dorknechte vnnse Hofgesynde vorgünnet vnd fry gegeven hebbenn dy Stede in der Bruderstraten gelegen, dy Merten Fryberges gewest is inn solcher wysen hirva folget, dat Hinrich Dorknecht schall dat hufz, so her id gebawet hett, van aller Burgerplicht fry hebben die dage sines leuendes, doch so, dat hee dar kein Bir oder Wein vinne gelt inn schencken schall, sunder so vele ein to redeliker vrsake vnnd vor siner eygen persone behuff synn worde, mag he woll inn leggen vnnd forder Burger narunge myden, angesynn den schaden vand fal des gemenen Besten ynnser Stede. Weret auer, dat Hinrich Dorknecht dodeshaluen aucginge oder by syuen leuen sulk husz verkosste oder ymandes vortrede oder van syner hannt qweine, inn wellikerley wyse dat man dat gewinnen kunde oder muchte, van stunt an schal sullick hus kamen vnd fallen in Burgerrecht also id vor gewest is, er wann dat Hinrich Dorknecht in sinen hebben gekregen hett, vnd so to ewigenn tyden in Burger recht blinen. Tu orkunth meth vnusen anhangenden Ingesegel vorsegelt vnnd gegeuen to Colen an der Sprewe am Sondage Innocauit na gades geborth virtenhundert darna im acht und achtigisten Jarr.

Rathhausl. Urch. X. 94. Perg. Das Siegel ift beschädigt.

## CLXXXV.

10. August 1489.

Churfurst Johann confirmirt bem Peter Bracow ben Besits eines freien Burglehnhauses und bes niedersten Gerichts ju Berlin zc.

Wir Johanns von gotis gnaden Marggraue zu Brandenburg, des heyligen Romischen Reichs Ertz-Cammerer vnd Churfürst, zu Stettin, Pommern etc. Hertzog, Burggraue zu Nuremberg vnd Fürst zu Rügen, Bekennen vnd thun kunth offentlich vor vnns, vnnser erüen vnd nachkommen Marggraven zu Brandenburg vnd sunst vor allermenniglich, dass wir vnserm Hoffrichter vnd lieben getreven Peter Brockovenn nach entpfang seyner güter, so

er von vnns zu lehen in angefelle vnd sonst zu besetzung hat, als namlich das Gericht vnd Czoll zu Monchberg, mit, seiner Zugehorung, das frey Burcklehenhaufz bir zum Berlin, die gesampten Hand an Jacob Smides Lehen gutern, darzu sein angefall, das er von Christoff Glewser zu sich bracht, mit sampt dem nydersten Gericht in vnnser Stadt Berlin, so im von vnns sein lebelang verschriehen ist nach laut vnnser vnd seiner brive, so er von Vns vnd Andern darvber hat, bestedigt vnd confirmirt haben, bestettigen vnd confirmiren auss forstlicher obricheit im vnd seinen erbenn solches alles wie oben berürt, mit allen iren gnaden, Zugehorungen vnd Gerechtigkaiten zu haben vnd zu gnissen vor meniglich vngehindert. Wir leyhen und bestettigen auch hiermit seinem Bruder Hanns Brockow vnd Jacob Smid die gesampten Hant an den Lehngütern oben berürt, als gesampter Hant recht ist, nach laut der Brive darüber aufsgangen, leyhen vnd confirmirn im hieran alles, das wir im von rechts wegen darann verleyhn vnd bestettigen sollen vnd mogen; doch vnns vnd sonst eynem ydermann ann seiner Gerechtigkeit one schaden. Czu urkunth mit vnsenn anhangenden Insiegel versiegelt vnd geben zu Coln an der Sprew am Tage Laurencii nach Christi vnsers liebenn Herrn Geburt Virzehnhundert vnd im Neyn vnd achtzigsten Jar.

Mus ber in ber Konigl. Bibliothet ju Berlin befindlichen Konigschen Manuscripten Sammlung.

#### CLXXXVI.

#### 29. April 1490.

Der Bischof Joachim von Brandenburg ermahnt alle Christgläubige seiner Diocese zu einer Beisteuer Behufs des Thurmbaues zc. der Marienkirche zu Berlin, und verheißt den Beisteuernden Ablaß.

Joachim dei et Apostolice Sedis gracia Episcopus Brandenburgensis Vniuersis et singulis utriusque Sexus cristi fidelibus per Ciuitatem et diocesin nostras Brandenburgenses ubilibet constitutis, ad quos presentes nostre littere peruenerint, Salutem in domino sempiternam.

Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal cristi, recepturi prout in corpore gessimus, sine bonum fuerit siue malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus preuenire, ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente domino cum multiplicato fructu colligere debeamus in celis, firmam spem fiduciamque in domino tenentes. Et quia qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eternam, vnde, sicuti accepimus, vitrici et prouisores ecclesie gloriosissime Marie virginis Anne matris eius et Mauricii martiris in Berlin nonam turrim in parte edificatam constituere atque perficere nouámque Campanam apostolicam 1) comparare proponunt atque statuerunt. Ad cuius siquidem turris completam constructionem campaneque empcionem proprie ipsius ecclesio facultates minime sufficient; vniuersitatem igitur vestram ob id monemus, requirimus, et in domino exhortamur, ut cum multum dicte ecclesie oeconomi premissorum elemosinas petituri ad vos venerint, de bonis vobis a deo collatis pias elemosinas et grata eis caritatis subsidia erogetis, ut per subuencionem vestram tam pium opus poterit consumari, et vos per hec et alia bona pictatis opera, que domino inspirante feccritis, possitis ad eterna gaudia peruenire. Nos vero de omnipotentis dei miscricordia et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi Omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui ad dictum opus constructionis et empcionis manus porrexerint adjutrices, quique id verbo aut factis promouerint, de iniunctis sibi penitenciis quadraginta dies Indulgenciarum misericorditer in domino relaxamus; presentibus quoque post triennium valituris. In cuius rei enidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in castro nostro Sciescr feria Sexta post Marcii ewangeliste Anno etc. XC.

Marien , Rirchen , 21rd. Perg. und Giegel beschädigt.

<sup>1)</sup> sie. Ju Drig. steht aplicam.

#### CLXXXVII.

#### 10. Oftober 1491.

Der Abt des Klofters Zinne quittirt bem Rathe zu Berlin über einen jahrlichen Zins von 12 rheinschen Gulben.

Vor allem vnnde eynem ÿdermann die disszen vnseren apen brieff sihen edder horen lefzen, Bekenne wie Nicolaus, Abt des closters Czÿnne, dat die Erfzamen herren Burgermeistere vnd Rathman der Stadt Berlin vns sulke Thinfze, alse twelff rinische gulden dÿe seÿ vns vnnde vnnseren clöster alle iaf ierlichen vp Michales schuldich szein thu gewen, vnnde sunderlichen van dessem ein vnnde negentigisten iare gutligen vnnde wol tu dancke vornhuget vnnd betaleth hebben, der wie em seggehen wan desszem selwetigenn eyn vnnde negentigesten iaf qwidt, ledich vnnde los, in vnnde medt kraftt desszes vnnfzers brieffs, der gegewen vnde geschrewen ÿn des negesten dages nha Dionisi im iaf vnnsers herren wie vor geschribben steidt, vnnde vorsegelt medt den vnnfzerem segel.

Rathhausl. Arch. Fasc. X. Papier mit aufgedrucktem Siegel.

## CLXXXVIII.

#### 1 4 9 8.

Der Churfurst Johann genehmigt, daß Matthis Wilmes storff an den Altaristen Gregor Wernicke zu Berlin einen Winspel Roggenpacht zu Wustermark auf drei Jahr wies derkäuslich veräußern darf.

Wir Johanns von gotts gnaden Marggraue in Brandemburg, Churfurst etc., in Stettin, Pomern etc. Hertzog, Burggraue zu Nuremberg vnd Furst zu Rugen Bekennen vnd thun kunth offintlichen mit dissem briue vor vnns, vnnser erben vnd nachkomen vnd sunst vor allermeniglich, das wir vnserm lieben getrewen Mattis Wilmextorff von seiner anliggenden not wegen vergont vnd erlowbt haben, das er vnserm lieben vnd andechtigen Ern Gre-

gorio Wernicken, altaristen zu Berlin, vnd seinen nachkomen viff einen rechten widerkauff einen Winspel roggen, in seinem gericht zu Wustermark jerlicher Zins vnd
rente, für funfizehn schock verkauffen mag, nach laut des
kauffbriues darvber vizgangen. Gonnen vnnde erlowben
im des vnnd geben zu solchenn Widerkauff vnseren willen vnnd volbort in erafft vnnd macht dits briues; Doch
das genanter Wilmestorff oder seine erben solchen
Winspel roggen zum schirsten als er kan, vnd sunderlich
in dreyen Jaren, wider ablofzen sol. Czu urkunt mit vnserm anhangenden Insigel versigelt vnnd geben zu Coln
an der Sprew am tag Matthie apostoli, Cristi geburt vnsers hern, virzehnhunnert vnd im acht vnd newnzigsten
Jaren.

Mathhausl. Archiv XX. A. No. 8. Perg. Das Siegel ist nicht mehr an der Urkunde.

## CLXXXIX.

#### 2. December 1498.

Churfurst Johann begehrt für seinen Augenarzt, ben Meister hermann, von dem Rathe zu Berlin Befreiung von den Schössen und übrigen burgerlichen Lasten.

Vnsern Gruss zuvorn lieben getreuen! Wir haben gegenwärtigen Meister Hermann zu vnserm diener, Hoffgesinde und Augen-Arzt aufgenommen; ist derwegen unser Begehren, ihr wollet demselben Meister Hermann Schoss und anderer pflicht frey, so lang wir hinüber kommen, sitzen und bei Euch wohnen lässen, dass dann wir derhalben weiter mit Euch handeln wollen, wir in gnaden erkennen. Datum Anchurg am Sonntage nach Andrea ao. Dom. 1498.

Unsern lieben getreuen Bürgermeistern und Rathmannen unsrer Stadt Berlin.

Micolaische Sammlung. (Der Brief stand im berl. Copiali buche I. 422.)

#### CXC. him chambe week noted

## 22. Mai 1500.

Gine gleichzeitige Notiz in Betreff ber bem Churfurften Joachim von ben markischen Stadten zugesagten Krieges, mannschaft.

Auff hent haben die mittelmereksehen stet von vnsern gnedigsten vand gnedign herna Abschyd empfangen, damit ire gnaden vad die herschafft in dissen swinden vad swaren Leufften zu eylender hyllst gerust leut aufsbringen vand gehallten konnen vad mogen, das sie ane sewmen achthundert fusknecht habn solla, nemlycha vunffhundert spisser, eighundert hellembarten vad ezweyhundert hantbuchsen mit krebsen, Rucklin vad armzug woll gerust. Darzu so solla die virhundert Spisser beekhublin vand die buchsenschutzen vand hellembarten eysenhut haben; vad mit ausrichtung solcher Achthundert knecht kein vorzyhathun, das die gnauten stet also zu sertigen vand auszurychten auffgenomen. Actum Cola an der Sprew am Freitag nach dem Suntag Cantate im XV° Jare.

Rathhausl. Urch. Papier; ohne Spuren eines Siegels,

## CXCI.

#### 12. Juli 1500.

Der Rath zu Stettin verwendet fich bei ben Rathleuten zu Berlin für feinen Mitburger Thewes Hafe, einen Sattler.

Vosen fruntliken denst myth bogherunghe alles ghuden the vorne. Ersamene wise, ghude gunnere vode vaste frunde! wy vogen iw gudtliken the wetende, dat votz vose medeborger Thewes Hase gnant, eyn sedelmaker, mennichmal heft klegeliken angedragen, dat ehm sunder syne schulde, myth Jw de meister vode gesellen des sedelwerkes auer lange tydt beth the her hebben verhindert, dat he neyne knechte vp syn hantwerk heft kundt, we he ek noch nicht kan, bekomen; vode wen he etlike gesellen vpnimmeth, so fre allz de gnanten iwen dat verfaren, verfogen se, dat syne gesellen van ehm theen vod

laten synen arbeidt vorblinen, ehm to grotheme schaden vnde vorderff; vnde so verne aliz de iwen eyn sodant nicht werden affstellen vnde de vose neynen radt telet, dat sick sulk eyndt bogifft, moeth des ewich vordernen ynde eyn lantloper werden; ynde vorfordern ehm dar bauen durch ere breue, myth Jw tho erschinende vor ehn vp ehr vormeynde ansage rechts the horende, vnde dat he sik doch heft stede vorbaden, wo he hutene vor budt vor vnfz alfz synen gebarliken richtern, myth den bemelten Jwen vp ere vorforderen gneten vnde entgelden allent wefz bildelick vnde recht ys, vnde dat ehin eyn sulkevndt bildelik vorbedent byth nv her nicht heft kundt vude mucht bodighen, vnsz derhalnen flythliken angefallen, wy vp de wege wolden trachten, dat he sulker moghe vnde schadensz mochte entlestiget werden. Derwegen isz vnse fruntlike boger vnde bede, angeseen der twyer husere alfz the Brandenborch vnde Stetin verdracht, vnde dat de Jwen neyn gebede auer de vinsen hebben, vude dat vinse gnedighe here vnde landesfürste hertoch Bugslaff vnde wy des nicht inrumen vnde nicht gemotet syndt, dat auer syner ff. g. vnde vnse vndersathen de Jwen schalen iennich gebede effte gherichte gewynnen unde dhe vorderuen, so weynich alfz Jwe landesfurste auer ere vnde gy Jwe vndersathen sulkeyndt wurden vorgunnen; wenthe dat geue merklike vorkleynunghe, wo gy dat ok wol konen besynnen vnde vormerken, vnde dat nemant mach kleger vnde richter syn: gy willen myth ernste vnde flyte vorschaffen, dat sik imhergnanten Jwen sulkeyn vnbildelik vornementh vnde moetwillen, wo banen, gentzliken afdhon vnde in deme ieghen den vnsen nicht mehr lathen vormerken, vnde se dartho hebben, ofte se den vnsen nicht wolden worvmme laten vnboschuldiget, se sik voghen byth vniz the kamende, wy willen chu vp chr ansokent auer den visen bohelpen sunder vortoch der tydt allent wefz bildelick vnde recht yfz. Gy werden iw in disseme handel sunder twinel so bofliten, alfz gy wollen, dat Jw vnde den Jwen van vniz vnde den vnsen schal boscheen vnde dat derweghen neyne furder klacht an gebarliken ehnden vnfz vude deme vnsen werdt bohoff syn. Wes hirinne vnsz vnde deme vnsen kan bodyghen: bidde wy, by togher desses breues iwe scriftlike antwerde. Gade beualen! Screuen vnder vnser Stadt Signet amme achten dage visitacionis Marie Anno XV.

Radtmanne tho: olden Stetin.

and the state of the

in the gibbliotic way to all

Den Erszamen wisen herrn Borgermeistern vnde Radtmannen der Stadt Berlyn, vnsen bsundergen gluden frunden vnde gunneren.

Rathhausl. Arch. Fasc. X. No. 5. Papier; Spuren eines außerhalb aufgedrückt gewesenen Siegels.

# CXCII. This L and the entree

#### 11. m. å r j · 1502. st. Sugarenten

Der Cardinal Legat Raimund bestätigt auf Unsuchen des Churfursten Joachims I. das Domstift bei der Capelle des Schlosses zu Coln.

Raimundus Miseracione diuina Sacrosancte Romane ecclesie et Sancte Marie noue presbyter Cardinalis. Gurcensis ad vninersam Germaniam, Datiam, Suetiam, Norwegiam, Frisiam, Prussiam Omnesque et singulas illarum prouincias. Ciuitates, Terras et loca etiam sacro Romano Imperio in ipsa Germania subiecta ac eis adiacencia Apostolice sedis de latere Legatus ad perpetuam rei memoriam ex nostre legacionis debito de commoditate Ecclesiarum vt in eis diuinus cultus augeatur paterna consideracione cogitantes ad ea libenter intendimus per que pro diuini nominis gloria promouenda pie ordinata debitum sorciantur effectum Apostolique presidio communita perpetuam obtineant firmitatem. Sane pro parte Illustrissimi Principis Joachimi Marchionis Brandemburgensis, Sacri Romani Imperii Electoris Nobis nuper exhibita peticio continebat; Quod; postquam felicis memorie Fridericus dum vixit Marchio Brandenburgensis princeps Elector ex sua ad diuini cultus conservacionem et augmentum innata pietate in Capella Castri Coln Brandenburgensis Diocesis Collegium seculare pro Preposito, Decano, Thesaurario et sex Canonicis inibi instituendis de suis a Deo acceptis bonis sufficienter dotanit et fundauit, bone memorie Theodoricus Episcopus Brandenburgensis loci illius ordinarius Religiosam et deuotam Principis intencionem qua pro spiritualibus temporalia felici commercio commutare volebat paterno fauore perpendens fundacionem et Dotacionem huiusmodi vna cum nonnullis honestis ordinacionibus et Statutis desuper editis sua ordinaria auctoritate approbauit, prout in ipsorum tam Friderici Principis quam Episcopi desuper confectis et corundem Sigillis communitis literis plenius dicitur contineri. Cum autem, sicut eadem subiungebat peticio, dictus Illustrissimus Joachim Marchio et Princeps Elector dictique loci per successionem dominus temporalis a suorum progenitorum ad christianam Religionem deuocione degenerare non volens, quinymo fundacionem et Erectionem ordinariamque approbacionem predictas manutenere et conservare illas laudavit et ratificavit prout eciam in suis Nobis directis et sigillatis literis plenius conspeximus contineri, Quare nobis humiliter supplicari fecit, Quatenus omnes et singulas huiusmodi literas cum inde secutis quibuscumque pro firmiore corundem subsistencia apostolice sedis auctoritate confirmare Illisque nostre Confirmacionis robur adjicere misericorditer dignaremur: Nos eundem Illustrissimum Principem Joachimum Electorem in tam laudabili proposito confouere volentes suis in hac parte supplicacionibus inclinati donacionem et fundacionem ac ordinariam approbacionem et desuper confectas literas predictas ac prout illas concernunt in eis contenta et inde secuta quecumque corum omnium tenores presentibus pro expressis habentes auctoritate nostre legacionis qua fungimur in hac parte confirmamus, ratificamus et approbamus ac presentis nostri scripti patrocinio communimus supplentes ownes et singulos defectus tam Juris quam facti, si qui forsan internencrint in eisdem, Jure presentandi ad Preposituram, Decanatum et Thezaurariam necnon Canonicatus et prebendas predictas, quociens corundem Vacacio perpetuis futuris temporibus simul vel successive occurrerit, ipsi Illustrissimo Principi Joachim Marchioni et Electori Successoribusque, snis cum Privilegiis et Indultis Juri patronatus quomodolibet connexis plene reservatis. Nos enim eisdem protectionem et defensionem Ecclesic et Personarum predietarum quemadmo-

dum ipsos racione Juris patronatus et alias qualitercumque concernere potest in domino commendamus, prout premium pro Ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum defensione a deo paratum recipere velint; Quocirca Reuerendis in christo patribus Brandenburgensi et Lubucensi Episcopis ac dilecto nobisi in christo Abbati Monasterii Leninensi ordinis Sancti Benedicti Branderburgensis Diocesis dicta auctoritate per hec scripta mandamus Quatenus vos uel duo aut vnus vtrum per vos nel alium seu alios Illustrissimo Principi Joachim Successoribusque suis necnon Preposito, Decano, Thesaurario et Canonicis predictis efficacis defensionis auxilio in premissis assistentes non permittatis, ipsos contra Confirmacionem et Reformacionem huiusmodi quomodolibet molestari, contradictores ac rebelles et inobedientes quoscunque cadem Auctoritate per censuram ecclesiasticam compescendo non obstantibus constitutionibus et ordinacionibus in sinodalibus et provincialibus editis conciliis generalibus uel specialibus ceterisque contrariis quibuscunque; Nos cuim ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam Nobis inferiori quauis occasione scienter uel ignoranter contigerit attemptari; In quorum fidem presentes literas fieri nostrique Sigilli iussimus appensione communiri. Datum Brunszwig Hildesamensis Diocesis Anno incarnacionis dominice Millesimo quingentesimo secundo, quinto Id. Marcii, Pontificatus Sanctissimi in christo patris et domini nostri Alexandri diuina prouidencia pape Sexti anno vudecimo.

Ronigl. Geh. St. u. Cab. Arch. Perg. Bon dem in einer Blechcapfel befindlichen Siegel find nur noch Spuren porhanden.

### CXCIII.

## 13. Januar 1503.

Der Kanonikus des Domstiftes zu Coln vermacht ben beiden für die Privatmessen in der Petrikirche zu Coln angestellten Priestern eine jährliche Rente.

Coram omnibus et singulis, praesentia visuris et audituris, ego Nicolaus Badingk, Presbyter Diocc. Bran-

denburg. Canonicus Ecclesiae castri Colu, recognoso per praesentes, quod ego dudum dedicet assignavi, do, lego et assigno testamentaliter per praesentes, ob reverentiam beate Marie virginis, quatuor sexagenas annuorum censuum meorum, tenore registri desuper traditi, sub forma reemtionis a certis debitoribus hine inde emonendas, pro usu perpetuo duorum Sacerdotum, horas beate Marie Virginis seu : privatas in Ecclesia Sti Petri in opido Cola cis Sprevam dietim cantantium, salvo tamen, quod ego habere possim et habeam, usum corundem censuin ad meam vitam duntaxat zime autem in Christo defuncto, hi lidem Sacerdotes cantent vel degant vigilias et Missam quater in anno et orent perpetuo Deum omnipotentem pro me misero peccatore, parentibus, et benefactoribus meis. In cujus rei evidens testimonium proprio meo signeto sigillavi, Manu meaque propria subscripsi. Datum et actum Anno Millesinio quingentesimo tertio, die veneris decima tertia Mensis Januarii hora tertia vel quasi: Snider, Matthaep Jenicken, Martino Jernholtz presbyteris Brandenb. dioc. testibus ad praemissaurogatis. I runa surve ie la in te

Manatta tiras has a Wiel. Badingk recognoscit inppr. 19

in the manni out ar will common said

Reinbeck's brenn. Petrithirm S. 59. de murse, at grat

# sometime of these to distribute the sector of the sector of

#### 27. Sepember 1504.

Der Burgermeister Frige ju Coln stiftet Meffen in ber Petrifirche, und begabt solche mit jahrlichen Ginfunften; welches ber Bischof zu Brandenburg 1505 bestätigt.

Joachim, Dei et Appostolice sedis gratia Episcopus Brandenb. universis et singulis utriusque sexus Christi fidelibus per ciuitates et Diocesin nostram Brandenburgensem ubilibet constitutis, praesentes nostras litteras visuris et lecturis, gratiam in Domino sempiternam. Sane pro parte circumspecti viri, Michaelis Fritzen, oppidani oppidi Coln circa Sprewam, nobis oblata petitio continebat, Quod, cum ipse cupiens sue praedecessorumque praegenitorum et Successorum amicorum suorum saluti provi-

dere, ad laudem et honorem omnipotentis Dei intemerataeque matris ejus Marie, duos presbyteros et tres chorales ad horas beate Marie Virginis et missam quotidie perpetuis temporibus in Ecclesia St. Petri praedicti oppidi Coln nostre Brandenb. Dioceseos decantandas ordinavit, ac Presbyteros et chorales horas ipsas et Missam, ut praefatur, decantandam certis anunis reditibus, prout in fundationis literis inferius insertis plenius continetur, dotavit. Quare, ut easdem litteras fundationis, ac quaeque in eis contenta, auctoritate nostra ordinaria confirmare et corrobare, ac reditus a brachio seculari emancipare, et ecclesiasticos facere dignaremur, nobis humiliter supplicavit, Quarum quidem Literarum Tenor de Verbo ad Verbum sequitur et est talis:

Reverendo in Christo Patri et Domino, Domino Joachim Episcopo Brandenb. Domino meo gratioso, aut ejus in Spiritualibus Vicario generali, vestre reverende paternitatis humilis Michael Fritze, Oppidanus Oppidi Coln cis Spream, obedientiam debitam ac in singulis complacendi et famulandi pronam et humilem voluntatem. Reverende Pater, innotescat ad perpetuam rei memoriam reverende paternitati vestre ac omnibus et singulis praesentia visuris et lecturis: Quod ego idem Michael Fritze attendens dictum Apostoli: quod omnes stabimus ante Tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus; Quare oportet nos diem judicii misericordie operibus praevenire, Zelo devotionis accensus, cupiens pro posse meum, divinum etiam cultum ampliare, ad gloriam, laudem et honorem omnipotentis Dei et Domini nostri Jesu Christi, et sue gloriosissime genetricis et Virginis Marie, et omnium Sanctorum, et ob anime mee ac meorum parentum ac consanguineorum et benefactorum animarum Salutem, cum consensu reverendorum in Christo episcoporum Brandenb. praedecessorum vestrorum pie defunctorum, nec non praepositorum pro tempore Berlinensium, horas privatas et Missam de intemerata Virgine Maria per duos Presbyteros et tres chorales in Ecclesia S. Petri in oppido Coln cantari feci et disposui, cum adjutorio et eleemosynis aliorum eciam defunctorum hominum, qui ad cundem divinum

cultum continuandum etiam manus suas porrexerint adju-

trices, usque in hodiernum diem continuari, easdem horas privatas et missam privatam in hunc qui sequitur modum, Quod duo Sacerdotes, ad hoc ordinati et electi, debent loco ordinario pro tempore praesentari et institui, qui alternatis vicibus cum tribus choralibus ad hoc deputandis, sine omni sincupatione et agitatione, super quo conscientia corum in Domino Deo sit onerata, horas de beata Virgine Maria et Missam devote et fideliter cantent, videficet quod singulis diebus debent incipere primo matutinas de mane hora quarta, et tune reliquas horas videlicet primam, tertiam, sextam et nonam statim continuare, Missam autem post silentium mature misse et etiam Vesperas et completorium, hora prima post meridiem decantare debent, pro quo labore, loco stipendii spiritualis, quilibet Sacerdotum de censibus reemptionum debet habere annuatim decem sexagenas gross. et quilibet choralium tres sexag. gross. currentis monete, quarum summa se extendit ad quadringenta sexagenas, quas sub forma reemptionis super annuis censibus hine inde comparavi, juxta formam litterarum et scripturarum desuper confectarum. Cantare etiam debent quater in anno, videlicet in angariis solennes vigilias, quando congruit de sero et de Mane, missam pro fundatoribus et benefactoribus defunctis. Item si aliquem duorum Presbyterorum aut commendistarum juxta voluntatem divinam contingeret infirmari aut etiam mori, alter sane degens debet missas et horas nihitominus diligenter disponere pro pretio infirmi aut defuncti, ne per obmissionein fiat ecclesie confusio. Quando vero aliquam summam de capitalibus liberari et reemi contingeret, tuno Presbyteri et commendiste non soli, sed cum seitu et consensu patronorum aut provisorum et tutorum, videlicet Dominorum de Consulatu in Colln, quos ad hoc clegi, summain capitalem recipiant, et cum maturo corum consilio alibi pro censibus annuis, ubi competit, sub reemtionis titulo reexponetur. Semel etiam in anno presbyteri et commendatiste beneficati patronis aut provisoribus ac tutoribus de summis capitalibus autenticam mentionem et rationem realiter faciant. Volo etiam, quando unus sacerdotum moritur, quod alter praesentandus et instituendus debet de facto esso Presbyter, aut saltem infra annum in presbyterum ordinari, et personaliter residere circa beneficium, et per se pracesse, ne per mercenarium in summis capitalibus in censibus aut horis dicendis fraus aut damnum vel negligentia ingeratur. Si quis autem beneficiatorum presbyterorum aut commendistarum praescriptum articulum contraveniret, videlicet quod aliquis summam aliquam capitalem reemptam silenter aut furtive, quod absit, sine cognitione patronorum aut provisorum reciperet, ant negligenter horas ant missas persolveret vel aliquid dimitteret, vel praesentatus et institutus non esset Presbyter, et infra annum non procederet, aut si personaliter circa beneficium, ut praemissum est, non residere vellet et per se ipsum pracesse, si alias sit sanus corpore, quod potest pracesse, ille debet coram loci ordinario instanter conveniri et accusari, et culpa sua vel negligentia exigente per episcopum beneficio et commenda privari et alter loco ejus institui. Super optione habitationum aut domus volo, quod senior non in annis, sed in praesentatione et institutione seilicet qui prior tempore potior sit jure, habeat electionem, salvo tamen illo, quod quivis presbyterorum et commendistarum venerabili Domino praeposito Berlinensi pro tempore existenti loco restauri pro proprietate et libertate loci structure domuum annuatim mediam sexagenam grossorum Marchie currentis monete Brandeb. super festo Michaelis sine contradictione realiter parabit et exsolvet, cum effectu, de quo censu littera principis super alienatione loci, latius facit mentionem. Ius patronatus autem et autoritatem praesentandi pro me, uxore mea et meis legitimis pueris, si qui sint utriusque sexus, volo reservari; quibus omnibus defunctis volo ad consulatum in Colln revolui, et per cos Dominos de consulatu co diligentius tucatur et conferatur. Si quis autem aut que de patronis esset minorennis, scil. quod nondum venisset ad annos discretionis, tunc domini de consulatu debent pro interesse cum codem patrono commendas conferre, ut alias non indigno per circumventionem pueri conferatur. Qua fundatione et quibus dotationibus sic, ut praemittitur, cum omnibus et singulis articulis dispositis factis et fiendis enarratis, ego idem Michael Fritze vos reverendum in Christo Patrem et Dominum Brandenburgens. Dominum meum gratiosum

humilibus et obnixis precibns propter Deum rogo, quatenus census praedictos jam comparatos, et omnes fructus, census, reditus aut proventus in futurum comparandos, pracdictis horis ac missis beate Mar. Virg. in Cöln in ecclesia parochiali ac Presbyteris et choralibus ad hoc ordinatis et ordinandis, dignemini adscribere, unire et incorporare, a brachio seculari emancipare, et ecclesiasticos facere, prout ad vestrum spectat officium, ac omnia et singula praescripta vestra autoritate ordinaria ratificare et confirmare, vestras patentes litteras desuper conficiendo, praemium sempiternum ab omnium bonorum retributore recipiendo milique etiam ad vota semper praecipiendo. In quorum omnium et singulorum testimonium et robur Sigillum meum praesentibus est subappensum. Datum Cölln cis Sprevam anno Domini Millesimo, quingentesimo quarto, feria sexta ipso die Cosmae et Damiani martirum.

Nos igitur Joachim, episcopus praefatus hujusmodi pium affectum, prout ex pastoralis officii nobis commissi debito tenemur, et praecipue justas, salubres circumspecti Michael Fritzen fundatoris praedicti preces benigno favore prosegni cupientes, ac grato animo amplexantes, praedictas horarum et misse beate Virgin. Mar. fundationes redituum dotationes jurisque patronatus detentiones, successiones et devolutiones, cum omnibus et singulis clausulis praenarratis, gratas et ratas habemus, cas auctoritate nostra ordinaria approbamus et ratificamus, ac perpetuis temporibus inconvulsas permanendi Dei nomine in his praesentibus confirmamus, reditusque hujusmodi a jurisdictione seculari emancipamus, ecclesiasticos facimus. Si quis autem contra praemissa aut aliquid praemissorum quicquam attemptare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum nostramque et successorum nostrorum se noverit incursare. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum Sigillum nostrum majestaticum praesentibus est subappensum. Data sunt et acta hace Brandenburg. in aula nostra episcopali, anno Millesimo quingentesimo quinto, die vero Mercurii sexta mensis Augusti.

Reinbect's brenn. Petrithurm S. 60.

## dietan in san branch CXCV. which at I was Fried

# 7. Februar 1506.

Der Burger Michael Frise verschreibt dem Rathe zu Coln bas Patronat über geistliche Leben, und stiftet eine Spende für arme Studirende und sich verheurathende arme Jungfrauen.

Ist Michill Fritze Burger to Colenn an der Sprew vor dem Erzamen Rath olt unnd nye to Colln erschenen unnd heit aldar uth ynder Betrachtung unnd varnhemenn wille unnd vulborth Margaretha seiner eligem husfruwen, meth sunder vorliung cytlichs lhenes dat he vonn oldem herkommen erfflich bether to vorliung gehatt uth gunsth bogyfftiget unnd henforder uth seiner und seinen erwenn uth der hant gesettet unnd vorlegenn unnd den Ersamen Rade to Collen die nhw sein unnd inn tokunfftigen tyden werden mogen, die vorliung ewiglichenn to gebrukenn macht unnd gewalth gewenn unnd vorligenn, als nemlich dat privatenn oder unnser liwenn fruwen getyde inn der parkerkenn to Sunth peters allhir to Collen inn dem Torme glegen, also, dath (sie) die vorliung des obgmelten lhens beyde semptlich vor sy, all or erwenn vortreden in nhafolgermde Meynung fso obgmelte Ihen die teydt orer twyer lewenth entlediget unnd losz worde, als denn vor weme sy dethsulwige to uorlhenen den Erszamen Rath betlich ersuken, dem unnd anders keynenn to vorlignu; szo awer obgmelte Michill Fritze, Margaretha seine eligen husfruwe dodes halvenn aweginge, sall ein Ersam Rath to Collen szo offt datsulwige Ihenn ledich worde, weme sy geneyth sein, nha lude der Fundacion sampt Confirmacion, die dorch obgmelte Michill Fritzenn by dem Rath to mheres sicherheit awerantwerth nmmb godes wille tostadenn unnd vorligung. Ok uth guder betrachtung unnd guden willenn heit obgmelte Michill Fritzen twe hunderth gulden Lehen vonn Redern, wonhafftich in Swanth, up einen wederkop Inholt des wederkops daraver gegewenn, welke ok by dem Rade geleyt unnd averantwerth uthgedann. Darvan sal ein Erszamen iherlich up Martini alle karnepechte oder Sowen schok Brandemb. Landeswerung, wie der vulborts-

brieff Sampt kopbrieff eyguntlich unnd gentzlich metbringet, empfangen unnd jnnhemen unnd dysulwignn Sowen schock die helfft darvann Armen gesellenn, ingetagn Borgersch kinder, dy in universitatibus studirenn gesynneth. ummb gades wille awcrantwerdenn, unnd die ander vierdehalff Schock armer Meydenn, sey sein dorchtzer oder wentzker arth, fso sy boraden werdenn ummb gades wille to sture unnd to hulpe gewenn, unnd fso offtgmelte wederkop dorch Achim van Redern, seine rechte erwe oder denn Jhennen die ehn wederkops wysse hebbenn werden. Ok sso offt he affgelosset werde, sall ein Ersam Rath meth guder botrachtung weder denn an andrn ordernn wederkops wyfse anleggenn, alfso dath solck wederkop ierlige Renthe unnd tynnsse wie obgmelth ewiglichen unnd unvorgencklich bliwenn unnd an die steden wie obborurdth jherlich vmmb gades wille to hulpe unnd troste gegewenn fsoln werdenn. Unnd offt fsolck wederkop affgelosset worde unnd den nicht weder ummb sowenn schock uthdun, sall ein Rath denn ummb weyniger iherlige Renthe unnd tynnsse uttodunde macht hebbenn unnd an die enden wie obberurdt wendenn. Actum Anno domini dusenth vyffhunderth unnd im Sestenn Jare Sabbato post Dorothee virginis,

Mus dem colnichen Stadtbuche.

#### CXCVI.

#### 20. Mai 1506.

Churfurst Joachim und Markgraf Albrecht ertheilen ber Stadt Coln das Necht, am Walpurgistage einen freien offnen Jahrmarkt zu halten und an demselben das zu Berlin übliche Stättegeld zum Besten des Nathhauses zu Coln zu erheben.

Vonn gots gnadenn wir Joachim des heiligen Romischen Reichs Ertzeammerer, Churfurst, vnnd Albrecht, gebrudere Markgrauen zu Brandemburg, zu Stettin, Pommern, der Cassubenn vnnd Wennden hertzogen, Burggrauen zu Nuremberg vnnd fursten zu Rugenn bekennen offenntlich mit disem briue vor vnns, vnser erben vnd nachkomen Marggrauen zu Branndemburg, das wir auf

fleissig vnnd demuttig ersuchenn des Rats vnnser Stat Coln an der Sprew zu besserung derselbtignn vnd den Inwonnern zu nutz vnd fromen, als die lanndesfursten inen vnd irn nachkomenden burgern ein offen freyen Jarmarckt nwn furder mehr allewege auff sannt Walburgen tag, den mit kauffen vnd verkauffen, wie freyen Jarmarcks recht ist, zu haltenn, gnedigelich gegebenn habenn, Bestettigenn vnnd geben der gemelten vnser stad Colnn solichen freyen Jarmarckt nw furder mehr zu ewigen zeyten zu haltenn wie obstet; doch mit solicher vnnser begnadung, das ein Rath zu Coln ir stettgelt vand was sich sunst geburt inn vand auff solichm Jarmarckt, dieweil der gehaltenn wirt, haben und nemen sollen in allermas wie die vom Berlin gehabt vand genomen habenn. Vand was also vonn solichem Jarmarckt gefellet, soll zu gemelter vanser Stath bests vand nutz gebracht werdenn getrewlich vnner lich. Czu urkunt mit vnnserm Marggrauen Joachims kurfurstlichem anhanngndem Insigell versiglt vnnd geben zu Coln an der Sprew am mitwoch nach dem Suntag Jocunditatis nach cristi geburth im funftzehenn hunderstem vnnd Sechsten Jar.

Ex commissione domini Sigismundus Czerer,

Joachimi principis Electoris. Doctor etc., Camerarius script.

Rathhausl. Arch. X. 98. Perg. mit beschädigtem Siegel.

# CXCVII.

# 16. Juni 1508.

Der Kammerer Schuler zu Coln, welcher sich an dem Churfursten und im Dienste ber Stadt vergangen hatte, zum Tode verurtheilt, aber vom Churfursten begnadiget worden war, schwort, sich wegen seines Gefängnisses an Niemand rächen und die Städte Berlin und Coln meiden zu wollen.

## Schuler's Urfede.

Als Marggraue Joachim kurfurst etc. mein gnedigster here mich aus gnuglichen vnd billichen vrsachen hatt gefengklich setzen lassen vnd ich an seiner furstlichen gnaden ere vnd glunpff mit vnwarheit gerurt vnd mit worten verletzet, dartzu anch dieweil ick im Rath zu Coln ein Cemerer gewesen, mich mercklich vergessenn vnd mit entwendung des geldes in meinen nutz dem Rath vnd der gemeyn gehörig vntrewlich gehalten vnd gehandelt, aufzgesagt vnd bekant hab vnd noch bekenne, das dem also vnd war ist, derhalben mich sein f. g. hat wollen nach meynen verdinst rechtfertigen lassen vnd nun durch meine Sone, tochter vnd fruntschafft bey meiner gnedigsten frawen vnd den Rethen sein f. g. meine gunstige hern, souill erbeten vnd erlangt, das mir sein f. g. Barmhertzigkeit vnd gnad erzeigt vnd von mir die scherff des rechtens gnedichlich gewant vnd des leben gefristet, des ich sein f. g. nummermehr voldanken kan, So swere, gerede vnd gelobe ich mit vifgereckten fingern, zu got-den heiligen ein vrphede, das ich solches gefengknus und handlung halben, welcherley gestalt die mit mir am leib vnd in dein gut. aus gnuglichen redlichen vrsachen gescheen, durch mich oder mein erben, fruntschafft vnd verwanten, nummermbr zu ewigen zeitten gegen genanten meinen gnedigsten herrn, seiner f. g. erben, der herschafft zu Brandemburg vnd allen den, die von seiner f. g. wegen wider mich gehandelt vnd gethan, der sach verwant vnd verdacht sein, vnd all seiner f. g. vnd der herschafft vnderthanen vnd verwanten, sunderlich gegen die Erbarn Rethe zu Berlin vnd Coln, gemeinen ynwonern vnd ir diner im argen nicht gedencken, melden, effern, oder rechen will, mit gaistlichin noch weltlichem gerichten, heimlich oder offintlich, zu keinerley weifz, sunder argelist vnd generd, wie das menschn list vnd synn erdencken mocht, als mir Gott helff vnd die heiligen.

Er hatt auch die Stette Berlin vnd Coln versworen, die Zeitt seins lebens darein nicht zu komen:

Kerstian Schonbeck, A tan n. the theman Kerstian Schult. Hans Kuster, Claws Baltz, Marcus Gats, Achim Schulten, Hans Pynno, on bu Matel Magdeburg, but have buy sen a way

Burgere zu Coln haben solch vrphede, wie sich eigent und geburt, ver-- the thich with her

Actum Berlin am freytag in der heiligen pfingstwochen anno etc. octauo.

Ronigl. Geh. Staats: und Cab. Archiv. (Copialbuch.)

# CXCVIII.

### 24. Juni 1508.

Der Commissarius generalis des Bischofs zu Branden, burg, in Berlin, publizirt einen Beschluß der Marienbrüsderschaft, wegen Ueberlassung eines Hauses an den Altar Maria, Fabian und Sebastian.

Commissarius generalis Reverendi in Christo patris et domini domini Episcopi Brand. publice recognoscimus et protestamur per presentes, quod magistri et fratres fraterni tates beate Marie virginis in Berlin in cimiterio beate Marie virginis constituti fuerunt ac super domo legata per Hans Bollen felicis recordationis fraternitati beate Marie virginis predicte concordarunt et ad hujusmodi devenerunt concordiam: Ita videlicet quod dicta domus fraternitati per Hans Rollen pye memorie legata maneat et sit appropriata altari seu beneficio beate Marie virginis ac Fabiani et Sebastiani in ecclesia beate Marie virginis opidi Berlin Brand. dioces. sito, Quod est de collatione et iure patronatus fraternitatis beate Marie virginis, sic quod possessor beneficii prefati huiusmodi domo potest et valeat pro suo comodo et habitatione uti; et ut huinsmodi appropriatio domus maneat firma et irrevocabilis, ita quod fratres et possessore beneficii et conseguntore in collatione nullam exactionem quocumque modo et quesito colore recipient aut recipere procurant, dominus Johannes Snyder presbiter pro nunc possessor beneficii prefati cessit et dedit pure et libere fraternitati sepedicte beate Marie virginis mediam sexagenam, quam annuatim sub redemtione habet apud Jurigen Lure in Nowen, Brand, dioces. Ita videlicet quod fraternitas sen magistri fraternitatis huinsmodi mediam sexagenam pro se et vtilitate fraternitatis possunt singulis annis sublevare et emonere ac ad vsum et commodum fraternitatis convertere. Et si opus fuerit, summam capitalem videlicet sex sexagenas, pro quibus

media sexagena sub tytulo reemtionis empta est, sublevare et in locum alium pro commodo fraternitatis convertere, Ita tamen quod in hoc fraternitati nullum detrimentum seu damnum eveniet. Cum hoc etiam promisit dietus dominus Johannes Snyder possessor beneficii prefati beate Marie virginis ac Fabiani et Sebastiani se velle meliorare beneficium seu altare sepedictum in annuis censibus cum media sexagena annuatim, qua ipse pro se quonsque vivit uti et sublevare debet ac in vsum et commodum suum convertere, Eo vero exstincto et mortuo huiusmodi media sexagena apud altare et beneficium prefatum beate Marie virginis ac Fabiani et Sebastiani perpetuo et irrevocabiliter non obstantibus contrariis quibuscunque manere debet, Sic quod simili modo successores sui et possessores beneficii dictam mediam sexagenam annuatim ad se recipere, emovere et in suos usus convertere possunt. In fidem et evidens testimonium sigillum nostri commissariatus presentibus est subappensum, presentibus ibidem domino Johanne Qualitz presbitero et Andrea Boldeke magistris fraternitatis, et dominis Christiano Thome Benedicto Lakenschere, Johanne Bolendorp, Casparo Winfs, Johanne Hildebrant, Hieronimo Werbifs, Casparo Slatenick, presbyteris, et Hans Gnaben, Hans Czander apotecariis, Hans Winfs, Ludewich Folchmer, Bartholomenes Duseke, Rotstok et Hans Prutze ceterisque fratribus laicis et presbiteris. Acta die Sabbati vicesima quarta mensis Junii, que erat dies Johannis baptiste anno domini millesimo quingentesimo octavo.

Petrus Farnholt notarius et prefate fraternitatis confrater scrp.

Marien Rirden 21rd. Perg. Das Siegel ift gut erhalten.

# CXCIX.

# 7. April 1513.

Ablagbrief Bischofs Georg von Bamberg für alle biejenis gen, welche an ben hohen Fest: und heiligen Tagen bie Kapelle bes Schosses in Coln besuchen ober sie beschenken.

Georgius Dei gracia Episcopus Bambergensis Uniyersis et singulis Christi fidelibus salutem in Domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui mundum sua ineffabili claritate illuminat, pia vota fidelium de ipsius clementissima maiestate et misericordia sperantium tunc precipue benigno fanore prosequitur, cum ipsa Sanctorum, precibus et meritis adiuvantur. Cupientes igitur, ut collegiata ecclesia sancti Erasmi Episcopi, et Martiris in Arce Coln apud Spreuam sita Brandenburgens. Dioces. congruis et dignis frequentetur honoribus, fidelesque ipsi libencius devocionis causa ad eandem ecclesiam confluant, quo inibi dono celestis gracie celerius se respexerint reficiendos, de omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, necnon Sanctorum Kiliani et Georgii martirum, Heinrici confessoris et Kunegundis virginis ecclesie nostre Bambergensis fundatorum meritis et auctoritate confisi, omnibus et singulis Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui in festivitatibus Natalis Circumcisionis, Epiphanie, Pasce, Ascensionis Domini, Penthecostes, Trinitatis, corporis Christi Invencionis et Exaltacionis sancte crucis, in omnibus festivitatibus Marie virginis, et per omnes predictarum festivitatum Octavas, Sanctorum Michaelis et omnium angelorum, Nativitatis et decollacionis Johannis baptiste, Johannis apostoli et euangeliste et ejusdem ante portam Latinam, Sanctorum Petri et Pauli et omnium apostolorum, Stephani prothomartiris et in die invencionis ejusdem, Erasmi, Laurentii, Fabiani, Sebastiani, Christoffori, Georgii, Mauritii, Decemmilium militum, Quatuordecim auxiliatorum, Dyonisii, Gereonis et sociorum ejus, Thebeorum et Maurorum martirum, divorum confessorum, Hieronimi, Augustini et per corum octavas. Martini, Nicolai, Gregorii papae, Ambrosii, Henricii Imperatoris, Marie Magdalene, Anne, Hedwigis, Elizabeth, Kunegundis, Chaterine, Barbare, Margarethe, Agnetis, Dorothee, Cecilie, Apollonie, Undecimmilium virginum, Omnium Sanctorum, omnium animarum, in die dedicacionis ecclesie et omnium altarium, Diebusque dominicis vid. dom. Adventus dom. Exaudi, Estomihi, Letare, Palmarum, Bona quinta feria Penthecostes, Sabbatho sancto Rogacionum maiorum et minorum necnon quotiens introducte fuerint reliquie et quotiens Christi fideles ad supradictam ecclesiam Sancti Erasmi causa devocionis 21

accesserint et divinis officiis, scilicet Matutinis, primis terciis, sextis, nonis, vesperis completoriis missis et predicationibus ibidem interfuerint, ac de unaquaque particula Reliquiarum in eadem ecclesia et in locis earum custodie deputatis conservatarum et que post hoc introducentur, et qui in serotina pulsatione campane orationes suas cum devocione fecerint, aut ad reparationem seu conservationem edificii, calicis, librorum et aliorum ornamentorum pro divino cultu inibi necessariorum manus porrexerint adjutrices, quocienscunque aut quandocunque premissa vel aliqua premissorum cum devocione ac pia inclinacione fecerint, aut pias ad deum fuderint oraciones videlicet oracionem dominicam cum salutacione angelica aut ad quinque staciones in sacrista reliquiarum eiusdem devote oraverint, de unaquaque festivitate officiis oracionibus et reliquiis singulis premissis quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis sibi penitenciis, dummodo ad id ordinarii loci consensus accesserit, misericorditer in domino relaxamus Presentibus in perpetuum valituris. Datum in civitate nostra Bamberg, die Mercurii, Septima mensis Aprilis, Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo terciodecimo testimon, premissorum sigillum vicariatus nostri presentibus est appensum.

Stephanus Schneidenwindt, fiscalis scriba.

Nos Hieronymus dei et apostolice Sedis gracia sancte Brandenburgensis ecclesie Episcopus predietas et expressas indulgencias dilecti in Christo principis et domini Georgii Episcopi Ecclesie Bambergensis fratris et amici nostri charissimi Auctoritate nostra ordinaria admittimus, roboramus et Dei nomine confirmamus. In cujus testimonium Sigillum nostrum appendimus. Actum in curia nostra Episcopali Berlin Anno domini MDXIII. die vero tercia mensis Maii.

Dom: Capitels: Archiv zu Berlin. Bon den beiden Siegeln ift nur das des Bischofs von Bamberg noch vorhanden.

#### CC.

### 4. Mai 1514.

Bartholomaus Grunink und feine Chefrau Sedemig fegen die Nicolaikirche in Berlin zur Erbin ihres Bers mogens ein.

Reuerendi in Christo patris et domini, domini Hieronimi Episcopi Brandemburgensis Michael Vkrow Commissarins generalis Coram vninersis et singulis Christi fidelibus, quibus presentes innotuerint recognoscimus publice confitendo, Quod coram nobis in notarii publici Scribeque nostri et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia personaliter constituti Bartolomeus Grunynck et Hedewich coniunx sua legitima, Sani corporis compotis mentis et re uera non vi, dolo, metu, fraude ant aliqua alia sinistra machinacione circumuenti aut seducti, Sed ex certa scientia et spontaneis uoluntatibus omnibusque bene vt apparuit deliberatis volentes se amfractibus et Judiciorum strepitibus evoluere et residuum suorum corporum in dinino servitio expendere, dederunt, cesserunt atque donauerunt palam, publice et expresse, pure, libere et simpliciter donacione pura, libera, valida simplici et irreuocabili inter viuos facta sine spe repetendi et rehabendi ac renocandi eciam ex quacumque caussa omnique meliore modo, via, jure, caussa, stilo, ordine et forma, quibus melius et efficatius potuerunt et debuerunt, possunt et debent post obitum eorum ad augmentum cultumque diuinum in ecclesia Sancti Nicolai opidi Berlin Brandenba dioces, omnia et singula bona, mobilia et immobilia, domum, curias, prata, vtensilia et suppellectilia domus, ortos, pecuniarum summas ae res quascumque, que, ques vel quas in vita nunc possident et in futurum possidere possunt, ponentes nichilominus, surrogantes et statuentes prouisores sine vitricos dicte Ecclesie Sancti Nicolai pro tempore existentes, dieti cedentes, postquam decesserint, in locum corum velut in rem propriam ita, quod deinceps dicta bona mobilia et immobilia, domum, curiam, pratum, ortos et res quascumque ad cultum diuinum, vtilitatem, commodum et structuram prefate ecclesie Saneti

Nicolai in Berlin iuxta placitum et liberam voluntatem apprehendere, petere, monere, percipere et in vsum dicte ecclesie conuertere possunt ortum cum horreo prope et extra valuam Stralow situm, cuins confines sunt orfus Hans Ferckels ex vna et cedentium ex altera parte, quem ortum Bartholomes Jeckel, frater Hedewigis donatricis, post mortem suam possidere, vti et frui ad vitam debet; cum autem dictus Bartholomeus Jekell soluerit vite debitum, supra dictus ortus cum horreo ad vsum et vtilitatem sepe fate ecclesic Sancti Nicolai converti debet. Et generaliter omnia alia et singula facienda que prefati cedentes in vita, si donacionem huiusmodi non fecissent, agere et facere potuissent et voluissent prout videbitur eis melius expedire, promiseruntque prenominati cedentes Bartolomeus Grunynck et Hedewich vxor sua in manibus notarii publici infrascripti solemniter stipulantes et recipientes vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest seu quorumlibet interesse poterit in futurum, se huiusmodi donacionem et cessionem atque omnia alia et singula predicta grata, rata atque firma perpetue et inuiolabiliter habituros et non contrafacere vel venire quouis quesito colore vel ingenio, ipsamque cessionem et donacionem non velle ex aliqua caussa eciam vicio ingratitudinis reuocare, Sed eandem, si opus fuerit, corporali Juramento et coram quocumque Judici loco et tempore velle approbare et ratificare. Quam quidem cessionem et donacionem ac omnia alia et singula premissa nos Commissarius prefatus ad peticionem donatoris et donatricis desuper nobis factam tamquam legitimam et legitime ex consilii caussa factam approbamus et autorisamus, Decretumque nostrum et autoritatem interposuimus et interponimus dei nomine per presentes, "sic quod huiusmodi donacioni cessioni legitime stetur, ipsaque plenius robur perpetue obtineat atque firmitatem. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes literas sine presens publicum Instrumentum hujusmodi cessionis et donacionis in se continentes sine continens exinde fieri et per notarium publicum subscribi et publicari mandauimus nostrique commissariatus sigillo fecimus communiri. Data et acta sunt bec in Cancellaria renerendi in Christo patris et domini domini Episcopi Brandenburgensis in Berlin. Anno domini millesimo quingentesimo quartodecimo Indictione secundo, quarta mensis maji, pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Leonis diuina providencia pape decimi anno secundo, presentibus dominis providis Clemente Vnruhen, Jacobo Smedt testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

Erasmus Schulte,

Notarius ad premissa requisitus.

- NicolaisKirchensArch. Das Siegel ift beschädigt, doch erkennbar.

## CCI.

#### 25. Februar 1526.

Burgermeister und Rathleute zu Berlin und Coln ertheis len den Meistern des "Barbiers und Wundarzts Handwerks" auf deren Unsuchen ein Gewerks: Statut.

Wir Burgermeister vnd Rhätte, alte vnd neue, der Stedte Berlin vnd Collen thuen knudt vnd bekennen vor Allermenniglich mit diesem vnserm brieffe, die ihne sehen, hören oder lesen, vor Vns vnd Vnsere nachkommen, dafs die vorsichtigen Meister des Balbierer vund Wundtartztten handtwerks vor Vns kommen ynd erschienen sindt vnd haben sich mennigfaltiger Irrungen vnd gebrechen, die viel vnd offtmals zwischen ihnen vnd andern einkommenden Winckel-Arztten begeben, in welchen allen sie sich dann beschweret befunden, (vorgebracht): Derwegen sie vns, deme allen vorzukommen angefallen vnd mit Fleise gebethen, ihne aufs nutzlicher vorbetrachtunge, dadurch solch ihr gebrechen gelegert vnd ihr handtwerck desto stadlicher aufgeruckt, mit diesen nachfolgenden stucken, Puncten vnd Artickeln, zur besserunge gemeiner Stadt und sonderlich zur hulffe undt Trost den Armen Kranken in diesem Stadtrecht vnd auf dem Lande voreigendt, zue confirmiren vndt zue bestettigen, wie nachfolgig gebethen: Erstlich dass keiner von den Meistern den ersten bandt bei Peen vnd straffe zehen gulden, danon Churfl. gnaden funff vndt den Rhetten beider stedte auch funff zu geben, vntterschlagen solle; sondern alleine Reinoldt Seger, Churft, G. Balbierern vnd Wundtarzten, oder weme das S. Churfl, gnaden nach seinem Tode verschreiben vnd verleihen wirdt, anzeigen, bev voriger Peen. Vndt welcher sich hier zue Berlin vndt Collen von ihrenn handtwerek setzen will, der soll vor Burger werden vndt weitter vnss dem Rhatte vnser Burger Recht davon thuen. Darnach soll der bey den neuwen, auch des vorschienen Jahrs gewesenen Meisters alfs den vier geschworen den angeben, die sollen ihnen auf ihren gethanen Eydt von heupt an bifs an den fues, ob er auch erfahrenheit von geschlagen, gestochen, gehouwen oder gefallenen wunden, wo die am Leibe oder sonst andern geliedern sein mögen, darauf sein gnuglich andtwordt zue geben; dergleichen, ob er auch witschafft desselbigen an aller vnd iglicher glidtmaßen wo sie ein vnd außgehen, einzubringen weis, gnuglichen verhören. Wo er des nicht grundtlichen Vorstandt hette vnd wuste, soll man ihme dass handtwerek nicht zuestadten, biss so lange dass er das erfahre. Vndt wan er dan also volfaren vnd vom handtwerek angenohmen vndt gnuglich erkandt, soll ein jeder zuegelassen werden vnd weitter denselben vier Meistern, welche ihne vorhörtt, eine zimbliche Mahlzeit seines vormogens geben soll. Vndt wan ein jeglicher Meister aufs dem handtwerck, so offt es geschicht, der einheimisch vndt nicht kranck ist, vorbott wurde vnd vmb zwolff hora nicht erschienes der soll den Meistern einen groschen geben vnd vorfallen. Doch soll der jungeste Meister, so ihme das durch die olden meister befohlen vndt angesagt, die andern vorbotten, so er dasselbige nicht thuen will, soll vndt magk er das durch seinen gesellen oder jungen zue thuende bestellen, das jederm jungsten Meistern hierine nachgelassen sein solle. Vndt so auch jemandt von den Gesel-Ien wie oben vormelt verbott vndt zue rechter Zeit nicht queme vndt fursetzlich vndt vngehorsamblich aufsenbliebe, der soll in alle wege, so offt das geschicht, den Meistern vier groschen zu geben vorfallen sein: es wehre dann das ein iglicher Meister und Geselle eine redtliche gnugsame Vrsache vndt endtschuldigunge hette. Vnd so auch ein Pacient einen andern Balbierer und Wundarzten, der ihme zue helffen vermöchte, anzunehmen von nöthen, vndt denselben bei deme er zunor gewesen, vorliesse, soll er

denselben nach vnser erkandtnufs vor seine muhe entrichten vnd bezahlenn. Ob aber jemandts, der ein Frantzosenarzt, hier queme, der soll vndt magk seine Kunst wol gebrauchen; Aber welcher ein wundtartzt vnd dass Balbierer handtwerck nicht gelernet hette, der soll keinesweges zue Balbieren nicht zugelassen werden: in welchen allen wier vns aller gewaltiger straffe vndt einsehunge, alfs der Obrigkeit, hierin vorbehalten haben wollen. Vndt wo sich auch ein geselle mitler Zeit eins halben jahres freuelfs mueths aufs vnwillen von seinem Meister vorurlenbte vnd sich weiter bei ein andern Meister arbeit zue bekommen vornuette, der soll von keinem Meister in einem jahr nicht angenohmen noch gehalten werden. Derowegen nachlassen, vorgonnen, confirmiren vnd bestettigen wier obberurte Burgermeister und Rhette beider stedte Berlin vnd Collen solche ihre gerechtigkeit in Crafft vndt macht difs vusers brieffs mit diesen obgeschriebenen stuecken, Puncten vnd Artickeln, wie darinn vormeldt vnd aufsgedruckt, nichts aufsgeschlossen, stedt, vest vnd vnvorbrechendtlichen sollen gehalten werden, so haben wier eheberurtte Burgermeister vndt Rhette vnser Stedte Berlin vnd Collen Insigell zue weitter bekrefftigunge vnnd bestettigunge vnden an diesen brief hangen vnd drucken lassen, der geben nach Christi geburdt Tausendt funffhundertt der weniger Zahll im Sechs vndt zwanzigesten jahre am Sontage Reminiscere.

Mus einem alten Copialbuche.

#### CCII.

#### 8. Oftober 1527.

Churfurst Joachim bekennt, bag die ihm von ben Stans den der Mark Brandenburg jur Gestellung von 200 ges rufteten Pferden wider die Turken, auf 2 Jahr bewilligte Steuer von Sufen, Garten u. f. w. nur aus gutem Billen zugesagt und daher nicht als neue Last anzuschen sei.

Wir Joachim von gots gnaden Marggraff zw Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer vnd Churfurst, zw Stettin, Pommern, der Cassuben vnd

Wenden hertzog, Burggraff zu Norenberg vnd furste zu Rhügen Bekennen vnd thun kundt offintlich mit disem brine vor vnns, vnser Erben vnd nachkomen vnd sunst vor allermenniglich, Als vns auff vnser gnediges begern vnd ersuchen die Erwirdigen in gott wolwirdigen, wolgebornen, Edlen, wirdigen, Gestrengen, Erbarn, vhesten vnd Ersamen vnsere Rette, besondere freund vnd liebe Getrenen, Prelatten, Graffen, hern, Ritterschafft vnd Stette vnsers Churfurstentums der Marcken zu Brandenburgk und lande zw hulffe, erhaltunge vnd versoldunge des Reutterdinsts mit zweihundertt gerusten pferdenn, so wir dem durchlauchtigisten fursten, vnserm lieben hern Oheimen vnd freundt, hern Ferdinando konigen zw Vnghern vnd Behaim, zw widderstant dem Turcken vnd andern seiner koniglichen wirde widerwertigen vff sein freuntlich ansuchen mit Irem Ratt disenn Sommer getan vnd gelaist, bewilliget drey groschen in zweien iharen negst nacheinander folgende, iglichs ihars zwelff pfennige von iglicher huffen, kostern vnd gertnern zu geben zugesagett haben. des wir dan in demglichen gefallen tragen, das wir widervmbe vor vns, vnser Erben vnd nachkommen zeugesaget vnd vorsprochen haben. Vnd thun das gegenwertiglich in crafft vnd macht dits briffis, das solliche steuer der dreier groschenn zw dem reutterdinst gescheen, auch den Stetten nach irem anteill aus keiner schuldigen pflichtt sonder aus gutwillickeitt vns zw sondrem gefallen von obbemel, ten stenden vnser Landschafft gescheen, inen, iren Erben vnd nachkommen keinen eingang noch pflicht geberen noch einfhuren, sonder in allewege etwan vnsers lieben hern vnd anhern Marggraff Albrechts zu Brandenburgk, Churfursten, ynd seiner lieben sone Marggraff Johansen, Churfursten, seliger vnd loblicher gedechtnus, vnnd Marggraff Fridrichs vnsers lieben hern vattern Brieff vnnd sigeln inen vor etlichenn iharen gegeben, gantz vnuorletzlich vnnd vnschedlich sein; Allis getreulich vnd vngeferlich. Czn vrkunt mit vnsrem anhangenden Ingesigell vorsigeltt ynnd gegeben zeu Coln an der Sprew am dinstag nach Francisci, Christi ynsers horren geburt Tausent funsthundert vnd darpach im sieben vnd cwantzigisten jharen,

Mathhausl. Arch. Perg. mit Giegel,

#### CCIII.

# 30. August 1528.

Churfurst Joachim vermindert die von den Städten Berslin und Coln und von den zu ihrer Sprache gehörenden fleinen Städten zu stellenden und zu unterhaltenden Kriegesmannschaften von 600 Mann zu Fuß und 60 Reustern auf 600 Mann zu Fuß und 30 Mann Cavallerie.

Joachim von Gotts gnaden Marggraff zu Brandenburgk vnd Churfurst etc, zu Stettin, Pomern etc. Herzogk etc.

Vnsern grus zuvor lieben getreuen, Als wir euch hieyor samptlich vfferlegt, vnns zum Kriege und velthzeuge, Sechshundert Mann zu Fuss und darzu sechszigk geruster pferde, wie von alters herkommen und geschehen ist, zu schicken vund zu halten, wie dann gleichmessigk den anderem hauptstedten vnd iglicher mit den kleinen stedten inn ire sprache gehorende, geschehen, vnd Ihr vnns der halben mit mannigfaltiger vleissiger bitte angesucht, wollen wir demnach, euch allen zu besondern gnaden, zufriedenn sein, dass Ihr Vnns hinfürder zu ieglicher Zeit wenn es die Notturfft erfordert, samptlich Sechshundert Mann zu fuss vnd dreissig geruster pferde ausrichten, zuschicken und halten sollet; doch das vons auch an solcher Summa zu fuss vnd zu Ross gar kein minderung oder nachlassen geschehe, besondern ein Igliche allewege Ihre geburliche Antzall volkomlich darzu thue; bey welcher aber Mangel befunden wirdet, mit derselben wollen wir es wissen, Euch nach Vnser gantzer meynunge zu richten haben. Datum Colln ann der Sprew Sonntags nach Bartholomei Apostoli, Anno etc. XXVIII.

Unsern liehen getrewenn Burgermeistern vnd Rathmannen, beider vnser Stedte Berlin vnnd Colln zusampt den kleinen Stedten in Ire sprache gehorende.

Aus dem colnichen Copialbuche,

#### CCIV.

### 25. Januar 1536.

Churfurst Joachim belehnt den Burgermeister Hans Tempelhof zu Berlin mit dem untern Stadtgericht zu Berlin und Coln.

Wir Joachim von gots gnaden Marggraff zw Brandemburg etc. Bekennen etc. Das wir nach thotlichem abgang etwen des hochgebornen fursten herrn Joachims Marggrauen zw Brandemburg kurfursten etc. vnsers gnedigen vnd fruntlichen lieben herrn vnd vaters seliger vnd loblicher gedechtnus Vnserm Stat-Richter zw Berlin vnd Koln kuchemeistern vnd lieben getrewen Hansen Tempelhoff dem eltern, Burgermeistern, vnd seinen menlichen leibs lehens Erben, dasselbig vnser vnter Statgericht mit aller seiner Zugehorung vnd gerechtigkeit, nichts ausgenommen, was von alters darzu gehort hat vnd noch darzw gehort, zw rechtem manlehen gnediglich gelihen haben, vnd leihen genantem Hansen Tempelhoff vnd seinen menlichen leibs lehens Erben das vnter Statgericht zw Berlin vnd Koln mit aller Zugehorung wie obstet in erafft vnd macht dits briefs, doch also vnd mit dem bescheide, das er vnd seine menliche leibs lehens Erben für vnd für, inmassen er ÿtzt gethan vnd verreicht, so offte das gerichte durch inen vnd nachvolgig durch sie zw falle kommet, vns, vnnsern Erben vnd nachkommen der marggraffschafft zw Brandemburg zu yder Zeyt Fünff gulden an Muntz vnd lantswerung zw lehenwarhe zu geben vnd zu entrichten auch verpflicht sein sollen, solich vnter Statgericht mit seiner zugehorung, zw rechtem manlehen haben, besitzen vnd gebrauchen, dasselbig nach irem hochsten verstentnus vnd vermogen vorwesen, das in allewege daran vnd bey inen kein mangel erscheinen auch solichs so ofte das nott thatt nhemen vnd entpfalm, vnd vns darvon thun wie obstett, als manlchens Recht und gewonheit ist. Wir leihen inen hiran alles was wir inen von gnaden vnd Rechtswegen daran verleihen sollen vnd mogen, doch vns an vnsern vnd sonsten einem ydenn an seinem Rechte one schaden. Czu urkunth mit vnserm anhangenden Ingesigell versigelt vnd geben zw Koln an der Sprew am tage Conuersionis Pauli. Nach Christi vnsers lieben Herrn gebort im funffzechenhundersten darnach im Seehs vnd dreissigisten jare.

Rathhausl. Urch. XI. 102. Perg. Siegel beschädigt.

### CCV.

#### 20. Januar 1537.

Churfurst Joachim bestätigt bem Peter Schmidt Burgs lehnsgerechtigkeit seines hauses zu Berlin.

Wir Joachim von gots gnaden Marggraf zu Brandenburg, des heiligen romischen Reichs Ertzeammerer vnd Churfürst, zu Stettin, Pommern der Cassuben vnd Wenden Hertzog, Burggraf zu Nürnberg vnd Fürst zu Rügen Bekennen ynd thun kund offentlich mit dissem Brive, vor vns, vusern (erben) vnd nachkommen Markgraven zu Brandenburg ynd sonst vor jedermänniglich, das wir nach todtlichem Abgang etwen des hochgebornen Fürstenn Herrn Joachims Marggrafen zu Brandenburg vnd kurforsten etc. vnsers gnedigen vnd freuntlichen lieben Herrn vnd vaters seliger vnd löblicher Gedechtnis, vnserm lieben getreven Peter Schmiede vnd seinen mennlichen Leibes-Lehnserben vff sein underthenig ersuchen und bit, das freye Burglehn-Haufs vnd hoff mit allen Zugehörungen vnd gerechtigkeit, das gelegen ist in vnser Stadt Berlin am Orth bey Sauct Georgens Thor, zweschen Christoffen vnd Hansen Winsen vnd Jacob Geibers freien Hofen vnd Burglehen, wie genanter Peter solich Burglehen hiebevor von obgenanten vnserm lieben Herrn vnd vatern seligen in Lehen vnd Besitzung gehabt, zu rechtem Mannlehn gnediglichen gelichen haben. Vnd wir leihen genannten Peter Schmidt vnd seinen mennlichen Leibes Lehenserben angetzeiget frey Burglehen-Hausz vnd hoff zu haben vor Idermenniglich vngehindert vnbekümmert vnd vnbeschwert, also, das er vnd seine menliche Leibs-Lehens-Erben das hinforder meher von vns, vnsern erben vnd nachkommen zu reehtem Burglehen haben, so offte noit seyn wirt, nhemen vnd entpfahn, Vns auch darvor

halten, thun ynd dienen sollen als Burglehens Recht ynd gewonheit ist: Nemlich ob vnser Schlos allhie zu Colln. dartzu das vnd anderer Burglehene geleget sein, in zukommenden Zeiten, das gott lange wende, einicherley Anfall zukehme, das nott were zu wern vnd zu bewachen, sobald er, seine erben oder Andere das erfaren, sollen sie vngefordert von stundt vff das genannte vnser Schlos mit irer Wehre komen vnd das getrewlich helffen werhen, schutzen und bewahren, nach irem besten vermegen, vnd sollen darvon vngeverlich aller andern Dienst vortragen sein. Auch soll vnd magk der genante Peter Schmidt und seine menliche leibes lehenserben, besitzer des havis vnd burglehens, durch sich selbst oder Ir gesinde Braven, Backen und alle andere narung und handtirung mit kauffen vnd verkauffen darin vnd durchaus treiben vnd thun, als ynsre Bürger zu Berlin alle vnd ein Igliche zu thun hat, auch frembde getrencke, Wein, Bier vnd Meeth vor sich vnd ir gesinde einfhüren lassen, alles vor denselben vnsern Burgern zu Berlin und sonsten jedermenniglich vnbeschwert vnd vngehindert, Wie wir dann gemelten Peter Schmide vnd seine Bruder seligenn hiebevor damit begnadet vnd befreyet haben. Vnd wir leihen inen hieran alles was wir inen von Rechts und gnade wegen daran verleihen sollen vnd mogen, doch vns an ynserm ynd sonsten jedermenniglich an seinen rechten ane schaden. Zu urkunth mit vnserm anhangenden Ingesigel, Geben zu Colln an der Sprew am Tage Fabiani ynd Sebastiani Christi ynsers lieben Herrn gebort Im Funfzehenhundersten vnd Sieben vnd dreyssigsten Jar.

Wolfgang Ketwigk, Doctor Camerarius.

Aus der in der Konigl, Bibliothet ju Berlin befindlichen Manuscriptensammlung bes vorm, Ordensrathe Konig.

## CCVI.

# 26. Juli 1537.

Churfurst Joachim erkennt an, von der Stadt Berlin die sogenannte Teichstätte, vor dem spandauschen Thore an der Kuhbrücke belegen, abgetreten erhalten zu haben und zur Entschädigung dafür den casowschen Werder mit dem wüsten Hofe, und das links vom Heerwege nach Spandau belegene Terrain zc. überweisen zu wollen.

Wir Joachim von gots gnaden Churfurst etc. Bekennen etc. Nachdem vnd als vns vnsere liche getrewen Burgermeistere und Rathmanne, sampt den verordenthen der gewerke vnd gemeine vnser Stadt Berlin, ein Teichstadt vor dem Spandowischen thore bey der kwebruecke gelegen, die ire vnd der gantzen gemeine eigenthumlich gutt ist, vf vnser vilfeltig vnd begerlich ansuchen zu vnser notturfft haben zukommen lassen, dergestalt, das dieselbe teichstadt vns so weit vnd breit als der Teich, wan der aufgehalten wirt, streichet, vns zukompt; darfur wir inen wie billich widerstattung zu than, vons erkennen, vond sie wiederumb mit nachgeschriebenen guttern, nemlich dem kasischen Werder sampt dem wusten Hofe bei demselben kasischen werder vnd wes zur linken handt des Spandowischen wegs von der Clawse nach Spandow bis an die Sprew vnd der lenge nach bis in die trenke gelegen, vnd wir vonn dem Junckfrawen Closter zu Spandow erlangt vnd bekommen, vorgnugt vnd widerstattet haben, thun das vergnugen, widerstatten vnd stellen egedachte Burgermeistere, Rathmanne vnnd gantze gemeine vnser Stad Berlin, mit angetzeigtem kasischen Werder sampt dem wusten Hofe dobey ligendt, vndt wes zur lincken handt des Spandowischen Wegs, von der Claufs nach Spandow bis an die Sprew vnd der lenge nach bis in die treneke, vnd auch ire Vihe in dieselbe trencke zu Irer notturfft zu treiben vnd das zu trencken, gegen abtrettunge der Teichstadt, hiemit gegenwertiglich zu frieden, vnd also, das sie berurtten kasischenn Werder mit dem wüsten Hofe dobey vnd wes zur lincken

handt der Spandowischen Wegs, von der Claufs nach Spandow, wie vorstellt, gelegen, hinfur, fur ir eigenthumblich gutt habenn sollenn, dasselbe mit dem Teuffelssche daran gelegen, wassern, fischereyen, Huttungen, gresungen, Holtzungen, Rorungen vnd allen andern Nuzzungen, nichts daruon ausgenhomen, so darinnen belegen vnd begriffen, ires gefallens geniessen vnd gebrauchen mogen; desgleichen haben wir gedachtem Rathe vorsprochen vnd zugesagt, vor die grundtzins, so sie der orthe gehabt, zweyhundert gulden vf negstkomende weinachten zu geben. Wir haben auch dieienigen, so wiesen der orts gehabt, sie derselben bezalt vnd zufriden gestalt so sollen sie auch mit irem Stadtvyhe in vnd vmb den teich zu treiben vnd zu hüten Macht haben. Truge sichs auch zu, das wir denselben teich wuste liegen liessen, nicht weitter vfffangen, aber zu vnser notturfft gebrauchen wolten, so sollen vnd wollen wir denselbigen teichsteht, bemelter vnser Stadt, kegen vberantworttung des kasischen werders vnd wes sie von vns darfur bekomen, widerumb ein ewmen und zustellen. Und ob der ort der teichstett durch vnsern vorgenhommen baw vormindert, so soll dasselbig zu wirdirn vff zweien vnsern Rethen vnd zweien ires mittels gestellet werden. Vnd was also durch dieselbenn gemessigt, wollen wir auch gnediglich erfolgen, in crafft vnd macht dits briues one generde. Zu urkunth mit vnserm anhangendem Ingesiegel vorsiegelt vnd geben zu Colln an der Sprew am Donrstage nach Jacobi Apostoli Christi geburt Tausent funffhundert vnd im Sieben vnd dreissigsten Jare.

Rathhausl. Arch. XI. 103, Perg. Siegel beschädigt.

## CCVII.

#### 16. December 1538.

Churfurst Joachim gestattet auf Bitten bes Raths zu Bers lin die Einziehung des Lehns Maria Magdalena bei der Marienkirche daselbst, zur Besoldung der Kirchenbedienten.

Wir Joachim von gots genaden Marggraff zu Brandemburg, des heiligen Romisehen Reichs Ertz-Cammerer

vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen Hertzog, Burggraff zu Nurnberg vnd furst zu Rugen, Bekennen vnd thun kunt offentlich mit diesem Brieffe, vor vns, vnsere erben vnd sunst Idermenniglich, die in sehen, horen oder lesen: Nachdeme vnsere Liebe getrewen Burgermeistere vnd Rathmanne vnscrer Stat Berlin das Beneficium oder Altar Sancte Marie Magdalene in der pfarkirchen vnser Liebenfrauen bei inen belegen, zu vntterhaltung der kirchen notturftigen dienern, als Caplane, Custer, Schulmeister vnd Organisten, welche mit geringer belohnungk oder einkommen prouidiret, der einen domit zunersehen, an sich genommen und uns in underthenigkeit ersucht, unsern Consens vnd bewilligung auch darin zu geben, das wir demnach in betrachtung hieuor zum offtermall an vns gelanget, wie dieselben kirchendiner mit fast geringer prouision versehen, das sie alse letzlich, wo nicht darin gesehen wurde, daruon abzustehen gedrungen; dadurch die gottesdinst, verreichung der heiligen Sacrament und anders gar dohin fallen vnd die kirche zum deselat werden mochte: Darumb vnd zu uerhuttung desselben, weil es ane das auch billich, wer der kirchen diner sol sein Narung vnd vfendthalt danon bekommen, haben wir vnser bewilligung vnd vergonst in solch alteration desselben Beneficii auch gegeben, wie wir dan dieselbig hiemit gegenwertiglich in Crafft vnd macht dits Brieffes dartzu thun vnd geben, also das sie mit demselben Beneficio hinfuro allewege derselben obgenantten kirchen Dienern einen, als Caplan, Custer, Schulmeister oder Organisten, welcher vntter inen in seinem dinst nicht versorgert, versehen mogen, domit er seinen viendthalt daruon habe vnd das arme volck irer administration halben in der kirchen, an Besuchung der krancken und sunst, kein verseumnis ader mangell leide; ohn alles genherde. Zue Vrkundt mit vnserm anhangendenn Ingesiegel besiegelt vnd geben zu Coln an der Sprew Montags nach Lucie Christi vnsers herrn geburt im funfzehenhundersten vnd darnach im acht vnd dreissigistem Jharen.

Marien , Rirchen , Arch. Perg.; bas Siegel ift abgefallen.

#### CCVIII.

# 15. Februar 1539.

Gesuch ber Rathmanne ju Berlin und Coln an ben Chues fürsten, wegen Beranberung bes Gottesbienstes.

Durchlauchtigster hochgeborner Churfurst, gnedigster herr, vnser gantz willigk gehorsam vnd vnderthenige dinste seint Ewr. Churfurstlichen gnaden besunders vleisses zuvor bereitt. Gnedigster Churfurst vnd herrel wir wolten E. c. f. g. vndirtheniglichen nicht verhalten, das wir an vorgangen Donrstage vnsere gemeine burger in beiden Stetten vff vnsere Ratheuser haben vorbotten vnd vorsammelln lassen, ynd ine ynder andern nothwendigen Sachen den vffgeboths Brieff, so vns E. c. f. g. heimgelassene Stadthalter vnd Rethe zugefertigett, das sich niemants ausserhalbe landes zu dinste sollte stellen, begeben oder besprechen, auch das wir vff ferner E. c. f. g. oder derselbigen Rethe vnd stadthalter bevehlich vnd vffgebott zu folgen, geschickt machen solten, vorlesen lassen, welliche artickell alle damals die Burger von beiden Stetten als die gehorsamen gutwilligk angenommen. Vnd nach publicirung derselbigen Artickell haben die gemeinen ein gesprech, das wir inen fuglich nicht gewest zu weigern, gehethen, vnd an vns gantz dinstlich gesonnen, wir wolten an E. c. f. g. vndertheniglichen vnd vffs vleissigste gelangen lassen, das inen E. c. f. g. gnediglichen gestatten vnd nachgeben woltten, das sie das heilige hochwirdige Sacrament nach christlicher ordenung vnd einsatzunge vnder beiderlei gestaltt, gegen die osterliche zeith geniessen vnd entfaen mochtten. Vnd ist, vff solchs, vnser gantz dienstlich vnderthenigk Bitten: E. c. f. g. wollten inen vnd vns allen, oder wem es gefelligk seint wirt, gnedichlich nachgeben vnd vorgennen, das wir gein die heilige Osterliche zeith das hochwirdige Sacramentt under beiderlei gestalt, got gebe zu heill vnd selikeit vnser aller entfaen mochten; Zeuversichtligk E. c. f. g. werden sieh hirinnen irer vorigen geschenen zusage nach gnedigliehen und vna abschleglichen ertzeigen. Das seint wir vmb dieselbige E. c. f. g. als vnsren gnedigen herren in aller vnderthenis

keit vngespart vnser leib vnd gutt zeu verdienen schuldigk. Bitten das hiebeneben mit gegenwertigen E. c. f. g. gnedigk schriftlich antwortten. Datum Berlin Synabents nach Valentini Anno im 39sten.

E. k. f. G. gehorsamste vnterthane.

Burgermeister vnd Rethe Beider Stette Berlin vnd Colln.

Außerhalb steht: Beider Stette Berlin vnd Colln an k. f. g. wegen der Communion vnder beiderlei gestalt.

Micolai, Rirchen, Archiv. Papier. Entwurf.

#### CCIX.

# 29. Januar 1540.

Churfurst Joachim bestätigt einen Vertrag der Tuchhändlers Gilbe zu Berlin und Coln über Gewinnung ihres Gildes rechts u. s. w., verordnet auch zu deren Gunsten, daß kein Ausländer in Städten und Dörfern der Mark Brandens burg Tuch verkaufen durfe, und daß keinem Tuchmacher gestattet sein soll, anderes als von ihm bereitetes Tuch von der Elle zu verkaufen.

Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraffe zu Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertzeammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd zu Schlesien zu Crossen Herzogk, Burggraff zu Nurenbergk vnd furst zu Rugen Bekennen vnd thun kundt offentlich mit diesem brieffe vor vns, vnser Erben vnd nachkomen Marggraffen zu Brandenburgk vnd sonsten Idermenniglichen, das vor vns erschienen seindt vnsere lieben getrewen Guldemeister vnd gemeine bruder der gewandtschneider gulde alhie in beiden vnsern Stedten Berlin vnd Coln vnd haben vnfz bericht thun lafzen, das sie vnder einander eine voreinigunge vnd vortragk solcher gulde halber, nach alten herkomen vnd gebrauch, vnd sonderlich dem gemefz, wie es in vnsern vnd des Churfur-

stenthums zu Brandenburgk fürnemlichen heuptstadt als Brandenburgk, gehalten wirdet, aufgerichtet vnd volnzogen hetten, welcher vortragk von wortt zu wortt also lautet wie hernach folgett: Zu wissen, das sich heudt dato Dornstags nach Valentini im Tausent funfhundert vnd sechs vnd dreissigsten Jar die guldemeister vnd gemeine bruder der gewandtschneidergulde beider stedte Berlin vnd Coln voreinigt vnd vortragen haben: Dieweil wir in erfahrunge kommen vnd eigentlich wissen, das ein Iglicher so in vnser hauptstadt Brandenburgk, der alda die gewandtschneidergulde haben vnd gebrauchen wil, demselbigen so sie gewint vnd haben wil, vber die dreissigk gulden gestehet, vnd costunge an essen vnd trinken; darauf haben wir guldemeister vnd gemeine bruder der gewandtschneidergulde wie oben vns mit einander vereiniget, beschlossen vnd vortragen, wer vnser gulde haben vnd vnser bruder sein wil, derselbige sol auch dreissigk gulden geben, als nemlich ffunffzehen gulden vnserm gnedigsten hern dem Churfursten zu Brandenburgk, zehen Gulden den Rethen von beiden stedten Berlin vnd Coln ynd funf gulden den brudern in der gewandtschneider gulde. Aber ein Iglicher, der in der gulde geborn ist oder wirdt, vnd vnser bruder sein wil, sol das halbe theil geben: als vnserm gnedigsten hern achtehalben gulden, den Rethen von beiden stedten Berlin vnd Coln funf gulden, vnd den brudern druttehalben gulden. Dafzelbige sollen die guldemeister der gewandtschneidergulde zu jeder zeitt, wan ein newer Bruder wirdett, das geltt von ime empfangen, vnd alle Jhar, wan man die gulde helt, so viel gefallen ist, vnserm gnedigsten hern oder dem Rentmeister, bei iren Pflichten, so sie Churfurstlichen gnaden gethan, vberantwortten. Dogegen hat vns vnser gnedigster herr der Churfurst zu Brandenburgk etc., auch die Rethe von beiden stedten Berlin vnd Coln zugesagt, vnfz zu schutzen und zu handthaben, das keiner, wer unser gulde nicht vnd vnser bruder ist, kein gewandt bei der Ellen schneiden soll, auch kein aufzlender, so nicht in der Marcke zu Brandenburgk wonet, soll auch kein Tuch in diesen beiden stedten oder bey vns auf den marckten, viel weniger in den dorffern im Churfurstenthumb zu Brandenburgk, nach der Ellen verschneiden oder verkauffen; wie wirs dann vor alters gehabt vnnd noch itzundt haben. Auch haben vns sein Churfurstlich Gnaden vnd die Rethe beider stedte zugesagt vnnd vorsprochen, das die Tuchmacher so bei einen wonen oder andere die vnsre gulde nicht haben, kein schon oder ander Tuch hier in diesen beiden stedten Berlin vnd Coln schneiden vnd verkauffen sollen, deszgleichen auch nicht bei vns auf markte vnd dorffern verschneiden und verkauffen sollen; allein ir eigengemachte gewandt, das sie selber machen, wie dan der gebrauch von alters gewesen, das sollen vnd mugen sie woll alhier in diesen beiden stedten auch neben vnfz auf den Markten verkauffen vnd verschneiden: wie es den auch in vnser haupt Brandenburgk die Tuchmacher halten muszen, das sie kein ander Tuch nach der Ellen verkauffen mufzen alleine ir eigengemachte gewandt. alles wie vorberurt haben die guldemeister vnd gemeine bruder der gewandtschneidergulde also beschlossen. Actum wie ohen. - Vnns darauff vnterthenigsts fleisses gebetten, inen solch aufgerichten vortragk vnd voreinigunge als der Landesfurst zu confirmiren vnd zu bestettigen, als haben wir angeschen ihre zimliche vnd pilliche bethe vnd inen solch vortragk vnd voreinigunge in allen seinen puncten vnd Articeln, wie obstehet, aufz Churfurstlicher obrigkeitt gnediglich confirmiret vnd bestettigt, confirmiren vnd bestettigen den auch gegenwerttiglich hiermitt in Crafft vnd macht dieses brieffs vnd wollen, das derselbe vortragk vnd voreinigunge nun vnd hinfurder zu ewigen zeitten dermassen in allen vnd iglichen seinen Puncten vnd Articeln stets vnd feste gehalten werden soll etc. etc. Zu Urkundt mit vnserm anhangenden Insiegel besiegelt vnd geben zu Coln an der Sprewe Dornstags nach Conversionis Pauli nach Christi geburtt Tausent funffbundert vnd im viertzigsten Jare.

Mus einem Copiarium des Ronigi. Churmart. Lehns: Archives.

### CCX.

#### 15. August 1540.

Wisitations-Abschied, in welchem die Reformation des Gotstesdienstes bei den Kirchen St. Micolai und St. Marien in Berlin, die Anstellung des Probstes, der Kaplane 2c. und deren Besoldung, so wie die Einrichtung des Schulswesens verordnet wird.

Nachdem diese beyde Kirchen bifzhere alleweg durch einen Probst zue Berlin vorwalttet worden, der etliche Caplan gehalten, welche die Kirchen mit Predigen, Messen vnd andern Ceremonien vorsehen, wirdt durch die Visitatores vor gelegen angesehen, das es auch nachmals also pleiben soll; Vndt ob sanet Peters Kirche zue Coln an der Sprewe vor Alters auch in die Probstey zue Berlin gehorigk gewesen, vndt durch einen Probst vorsergett, so hatt doch vnser gnedigster Herr der Churfurst zue Brandenburgk etc. aus beweglichen Vrsachen verordnett, das hinfure dieselb Sanet Peters-Kirche ein sonderliche Pfarr sein, auch iren eigenen Pfarrer vnd Caplan allzeit haben soll; wie dan hernach in der Registration vber die Stadtt Coln ferner zu finden.

Damit dan gemeltte beyde Kirchen mit Kirchendinern nach aller Notturfft vorsehen, sollen hinfuro in Sanct Niclas Kirchen zwene, desgleichen in vnser lieben frawen Kirchenn auch zween Caplan gehaltten werden, welche neben einem Probst beide Kirchen mit notturfftigen Predigten, Sacrament Reichungk, Tauffen vnd andern Kirchen-Ceremonien bestellen, doch also, das sich gemeltte vier Caplane alweg eines Probsts zue Berlin vorhalten, vnd demselbigen zimblichen gehorsamb leisten sollen. Es soll aber vnter den beyden Caplanen, welche zue ynser lieben frawen Kirchen bestaldt sein werden, einer den armen leutten in den beyden Hospitalen, zum he
ligen geist vndt zue Sanet Georgen, gemeinlich alle Feiertag, auch etliche Tag in der Wochen, predigen, sie zue yder Zeit besuchen, tresten, auch in iren Capellen, oder da sie krank ligen zue erheischender Notturfft das heylige hochwirdige Sacrament reichen. Wan aber derselbig Caplan die Krancken in gedachten beyden Hospitaln also vorsorgett, soll er auch in vnser lieben frawen Kirchen den andern Caplan mit Predigen oder Sacramentreichen helffen. Efs mogen sich auch alle vier Caplan vergleichen, das einer vmb den andern mochte die beyde Hospital, also wie obgemeltt, besuchen vnd Floifs zue haben, damit es den armen krancken Leutten an Predigt, Trost vndt Sacrament reichung nicht mangeln mochte. Vnd sollen sich der Probst sampt den Caplenen vorgleichen vnd ordnung machen, wieuil vnd wie offt die woche in beyden Kirchen soldte gepredigt werden, vnd daneben acht geben, das alzeit einer oder zween weren, welche die Krancken in der Stad Berlin besuchen.

Es sollen sich aber der Probst vnd Caplan im Predigen vnd Kirchen-Ceremonien, auch Sacramentreichung allenthalb, vnsres gnedigsten Herrn des Churfursten zue Brandenburgk etc. aufsgangnen Kirchenordenungk halten, vnd dawieder nichts neues oder wiederwertigs einfhuren, predigen oder gebrauchen.

Ferner sollen die Gesenge in beyden Capellen zue St. Niclas vndt vnser lieben frawen Kirchen von nun gantz vnd gar abgethan sein, vnd die, so solche horas singen helffen vnd nicht hiezu instituirte Priester sein, vorurlaubt werden; doch also, das die Prister, so in gemelten Capellen bisshero horas beate virginis helffen singen, vnd canonice damit belehent sein, gleichwol so ferne sie die jerlichen Zins oder Pachtt, die sie zuuor von den Capellen gehabt, weitter gewartten woltten, teglich sollen in Sanct Niclas Kirchen kommen vnd horas canonicas de tempore zue gewonlichen zeitten singen helffen. sollen auch die andern Prister, welche sunst geistliche beneficia in mhergedachten beyden Kirchen haben, thun, also das alle Prister, so, wie obgemeltt, in disen zweyn Kirchen beneficia oder Capelln gehaltten, bestimpte horas Canonicas in Sanct Niclas Kirchen teglich singen sollen: dabeÿ soll stets der Caplan vnd Ober-Kuster daselbst einer sein; welcher Prister sich solchs weigert, soll seines Lehens prinirt werden.

Wo aber an einem Feyer- oder Wercktage nichtt in Sanct Niclas sondern in vnser lieben frawen Kirchen gepredigt wurde, sollen die Caplan daselbs mit dem Ober-Kuster, vor vnd nach der Predigt, auch etliche gewonliche Gesenge vnd Psalmen singen; es where den, das an einem fest- oder Werck-Tage Communicanten weren vnd Messe gehaltten werden soltte: alfsdann soll der Schulmeister oder Cantor sampt den Schulern solche Messen vnd andere gesenge daselbs singen. Sonst soll die Schule gemeinlich in Sanct Niclas Kirchen mit den Gesengen bleiben. Mit den Processionen, Gesengen vndt Ceremonien bey den begrebnussen, einleittung der Breutte, der Sechswecherin vnd dergleichen, sollen die Caplane, Prister, Schuler, wie in hochgedachts ynsers gnedigsten hern Ordnung aufsgesatzt, halten; doch das auch dakegen den Caplenen, Schule vnd Pristern ire geburliche aufsrichtung vnd accidents, wie vblich, gegeben werden sollen.

Vnd nachdem bifshere etliche, wiewol gantz vorgefslich wider gotliche vnd beschriebne Rechte, auch wider den languorwerten Landssbrauch die jerlichen Opfferpfenning zue geben vnterlassenn, soll der Rath zue Berlin solch Opfergelth hinfuro jerlichen dermafsen erfordern, also, das sie irer Staddiener einen sampt einem Einnhemer sollen alle viertel Jare in der Stad, in alle Heufzer, vmbschicken, vnd von yeder Person, so zum Sacrament gehet, einen Pfennig einfordern lassen, also das yde Person des Jars vier Pfenningk gewiszlich fur das Opffergeld aufzrichte. In gleichens auch sol man mit einforderung eins Pfennigs, so hieuor dem Kuster alle viertel Jhars aus einem hause gegeben, verfharen, vnd wo sich Imands solchen Opffer oder Kuster Pfennig zue geben weigern wurde, soll der Rath alspalde durch den Diener, so die Einnhamung thuct, pfenden lassen. Auch soll jedes viertell Jars einmal in beyden Kirchen zur gelegenen Stunde den gemeinen Manne vnd jungen Volck der Catechifzmus vff etliche Tag gepredigt vnd wol gedeüttet werden; vnd soll der Probst sampt den Caplanen das Volck zuuor vormhanen, das sie darein gehen, iren Kindern vnd gesinde auch zur selben Stunde darzu vorlauben sollen.

Damitt dann dis alles in guten ordentlichen Schwanck bracht, soll der itzige, auch die kunfftigen Probst zu Berlin, alzeit fleisig auffsehen, das deme, wie ob auch hieruntter von der Schulen gesatzt, zue jeder Zeit geburlichen geuolgt werde; welchs ime die Visitatores hiemit ernstlich einpfinden. Efs soll auch ein Probst an hohen festen vnd Feyertagen, vndt etwen die wochen vber, nach gelegenheit der Zeit, einen Tagk selbs predigen, Vesper, horas de tempore vnd Messe helffen singen, Sacrament reichen vnd in der Kirchen auffsehen thun.

# Von Besoldung der Probste vnd Caplan.

Ess soll hinfuro ein jder Probst zue Berlin zue seiner Whonung haben das Probsteyhaus, vnd daruber das jerlich ordentlich einkommen an Pachten, Zinsen vnd Opffer so darzue gehorig, wie dan in bey uerwartter Registratur namhafftig zue finden. Aber dem itzigen Probst Er Georgen Buchholtz sollen bey Zeit seiner Verwaltung vor das ordentlich einkhomen der Probstey jerlichen andertthalbhundertt gulden vnd vier Winspell Rogken aufz dem gemeinen Kasten ader von den Einnhemern der Pechte vnd Zinse, so durch die Visitatorn zue Vnterhaltung der beyder Kirchendiener verordenet, volgen vnd gereicht werden: vnd wiewol das ordentlich einkhomen der Probstey jerrlich nicht souil austregt, so soll man doch von andern Lehen Zuebufz darzu nhemen; dogegen soll auch der Rath zue Berlin, ir Einnhemer oder Vorsteher des gemeinen Kastens, alles vnd yedes einkhomen der Probstei an Pachten, Ziusen, Opffer vnd andern, einheben, vnd soll dise des Probsts vnd Caplans Bestellung vnd besoldung vff Michaelis schirst angehen. Auch soll gemeltem Probst Er Georgen das nehist vacirende geistlich Lehen in diesen beyden Kirchen, so de collatione der herschafft seien wurde, die Zeit vber so lange er Probst ist, zue haltten verliehen werden. Wan sich aber zutruge, das die Probstei vorledigt, soll alsdan in eins yden Probsts gefallen stehen, das ordenttlich jerlich einkomen der Probstei einzuheben, oder aber sich vmb ein genauts mit dem Rath vnd gemeinen Kasten zu uortragen vnd dakegen das einkhomen der Probstei zue uorlassen.

Es soll auch Probst vnd alle Prister alhie dem Bischoff zue Brandenburg jerlichen seine bischoffliche gerechtikeit vnweigerlichen aufzrichten.

### Caplan.

Die vier Caplan soll jder des Jares itziger Zeit, bifz man mherern vorrath haben kan, vierzig gulden an gelde zur besoldung, vnd daneben zwen Winspell Rogken vnd freye Whonung, die der Rath vnd Kastenherrn an gelegnen Ortten nicht weitt von der Kirchen, bestellen sollen, haben. Daruber sollen sie auch die accidentalia von Teuffen, begrebnussen vnd einleittungen, auch andern mher, wie bifzhero vblich gewesen, einnhemen vnd behaltten.

#### Kuster.

Die Ober-Kuster in beider Kirchen sollen ire geistliche Lehen, die Sie itzo besitzen, bei zeit irer Verwalttung behalten, doneben auch die ordentlichen einkhomen der Oberkusterei gebrauchen; vnd soll der Rath zue Berlin, wie obgesatzt, den Quartal-Pfennigk vor die Kusterei lassen einnhamen. Wo aber die itzigen Oberkuster vorfielen oder abzogen, soll der Rath sampt den Kastenhern, nach gelegenheit ider Kirchen vnd der muhe eins Kusters, bedacht sein, das einem Oberkuster ein genants aus dem gemeinen Kasten verordnet. Die Unterkuster aber, des Oberkusters gesellen, sollen auch ire ordentliche accidentz von dem Quartalgelde, Leichleuthen vnd andern, wie bifzhero gebraucht, sampt irer gewenlichen herberg haben. Damit aber der gemeine Burger von den Kustergesellen mit dem Kaldar ferner nicht vberlauffen, soll ine dafur aus dem gemeinen Kasten ein jerlichs genants vorordnet werden; wie dan der Rath nach gelegenheit in deme werden an Zal vnd masse finden.

## Organisten.

Dem Organisten in Sanct Niclas Kirchen sollen jerlich zwenitzig gulden aufz dem gemeinen Kasten oder von den Einnhemer, dauon obgesagtt, gericht werden, vnd die accidents von Brautmessen oder einleittungen der Sechswechern auch behaltten. Dokegen soll er das Lehen Trium Regum, so bisshero zur Orgel gebraucht, dem gemeinen Kasten abtretten, vnd soll der Organist ye zue Zeitten in vnser lieben frauen Kirchen auch schlachen. Wurden aber der Rath sampt dem Probst vnd Caplenen vor dienstlicher ansehen, das zue vnser lieben Frawen auch solle ein eigener Organist sein, mogen sie bestellen vnd seine besoldung aus den gemeinen Kasten verordnen.

#### Schule.

Es wirdet in discu Leufften vnd Zeitten am besten bedacht, das hinfuro in der Stad Berlin allein ein Schule, nemlich zue Sanct Niclas, soltte gehalten werden; dazu soll man noch zur Zeit einen Schulmeister, Cantor, Baccalaurien vnd sonsten noch einen andern gelarten Gesellen haltten vnd versolden wie folgett: nemlich LX Gulden den Schullmester; were aber derselbige beweibt, soltte man einen Winspell Rocken datzu geben; XXX Gulden Cantori; XXV Gulden einen Baccalaurien; XX Gulden einen Gesellen. Hette auch der Rath hienor was an holtze vnd anderm zur gemeinen Schule geben, soll nachmals also pleiben. Die soltten daruber noch ire accidentalia von den Knaben, so in die Schuele gehen, auch aus den Kirchen haben. Damit dan die Armen aus Vnuermogenheit, das sie das schulgeld nichtt aufzzurichten hetten, die Schule scheuhen mochten, soll der Rath Ordnung machen, wieil schulgelts ein jder Schuler des Jars in die Schule geben soll; vnd was also dauon gefiele, solten der Schulmeister und seine gesellen zugleich theilen. Doch sollen auch die Winckel-Schulen in der Stad abgestaldt werden. Weil dan dem Schulmeister numals ein gewisser ansahnlicher soldt vorordnet, soll es das Lhen Catharine, so er zuuor zur Schulen gebraucht, dem Rath vnd Castenherrnn abtretten, auch ferner wider der Shhulmeister noch Cantor von dem Probst zu Berlin ichts mher gewarten. Es mag auch der Schulmeister teglich, wie vor Altters, die Probende von vnser gnedigsten Frawen Tische lassen holen. Es soll auch der Schulmeister sampt seinen gesellen die Schul vnd Jugent mit fleisz vorstehen. zum Studiren vnd Zuchten haltten, ine fleissig vorlesen,

vnd sunderlich das jder Knabe Catechismum vnd elementa pictatis wol lerne. Auch sollen in der Schuelen etliche sunderliche Theil oder Classes scolasticorum widerumb geordnet werden; also, das die so lesen lernen an einem sonderlichen Ortte sitzen, darnach die in Grammatica studiren auch allein; vnd ferner auch die in Grammatica etwas studirt, den soll man etliche authores vorlesen, damit sie ad altiora studia brachtt. Aber der Schulmeister soll sonderlich wharnhomen, das die Knaben in Grammattica woll instituirt, desgleichen sich in scribendo et dicendo exerciren: wie dan die fleissigen Schulmeister' vnd gesellen werden weise darzu gebenn, dan solchs allhier nicht alles kan angegeben werden. Ferner soll der Schulmeister und seine Gesellen an hohen Festen mit allen Schulern am Abendt die Vesper, vnd am Festtage das Ambt vnd Vesper singen. An andern gemeinen Feieroder Wercktagen soll der Cantor ader der andern Gesellen einer solchs aufzrichten. Damit auch di Jugent dester zeitlicher zue Gotteswort gehaltten vnd der Psaltter daneben bekanth werden mege, sollen die Schuler alle an Feiertagen, auch die woche etliche Tag, in der Kirchen eines in die Predigtt gehen, auch zue gewonlicher Zeit, wie vor alters, die Vesper vnd Complet de tempore sin-Weill auch die Altten etliche lobliche christliche Gesenge, Antiphen vnd Responsoria de tempore aus der heyligen schrifft aufzgezogen vnd gesungen, sollen die nachmals bleiben, und der Cantor diselben in der Schulen an die Tafel notiren vnd mit den Schulern singen. Auch soll er den Schulern beuelhen, vor den Thurn anders nicht dan lateinisch zue singen; damit die Schuler vor andern mochten gekanth werden. Dessgleichen soll der Cantor den Schulern stets in musica lesen und anrichten, das sie darin vben vnd bifzweiln in der Kirchn etliche Stimmen zusammen singen mochten.

Was sunst zu guter ordenung vnd bestallung der Schulen meher von nothen, soll in des Probsts, Rats, Schulmeisters vnd seiner gesellen bescheidenheit stehen, die ferner der Jugent zum pesten hirin vor sein sollen.

Auch soll hinfuro einem Burgerson zue Berlin, welcher zue Franckfurt in studio sein wurde, jerlichen Zweintzig Gulden zue besserer Vntterhalttung seins studii aus dem gemeinen Kasten gegeben werden. Weil dan des Burgermeisters Balthasarn Zuls Son, Jacob, sich jtzo in studio zue Franckfurdt enthelt, vnd biszhero der Nutzung des Lehens Simonis et Jude zue Sanct Niclas dahin gebraucht, sol er dasselbig dem Rath vndt Kastenhern abtreten; dogegen soll ime hinfuro noch vier Jar lang jerlichen Zweintzig gulden zue seinem studio gen Frankfurth gegeben. Aber nach endung der vier Jar, ader wo gedachter Jacob sich ehe von dem Studio zue Franckfurth begebenn wurde, sollen solche Zweintzig gulden einem andern Bürgersson zue Berlin, der sich auch alda im Studio auffhalten wurde, auff funff Jar lang gereichet werden; doch also, das der Rath zue Berlin einen oder mher Burgersson, so zum Studiren geschickt, vnserm gnedigsten Hern angeben, vnd welchen Sein Churfl. Gnaden alsdann benennen wurde, demselben die XX fl. jerlich, also wie obgesatztt, vff funff Jhar folgen sollen. Wurde aber in Vorrath des gemeinen Kastens sein, jerlich noch einen Bürgersson in Studio zue Franckfurth zue halten, mogen sie deme auch ein antzal geldes bestimmen.

Damit dan gemelte Kirchen, Ampt vnd Schule, auch anders vorgesatzt, mit notturfftigen besoldungen vorschen, haben die Visitatores dem Rath zue Berlin sampt den Kastenherrn oder iren Einnhemer die Nutzungen volgender geistlicher Lehen in beyden Kirchen jerlichen zue heben zugewandtt; doch mit disem Vntterscheid, das weil daruntter etlich Lehen sein, so die Herschaft gestifft oder begabt, auch anders mher, so nicht de Collatione des Raths oder Bruderschafften weren, die sunst geburlichen zu bestellen gewesen, das gleichwol zur Zeit, wan andre geistliche Lehen die der Rath oder Gilden in beiden Kirchen zunorleihen haben, fellich wurden, den Visitatorn widerumb soll freistehen, die jtzigen zuegewandtten der herschafft vnd ander Lehen kegen vorgleichung an Pachten oder Zinsen, widerrumb zuuorsehen; vndt seind die Leben hernach benantt:

Das Einkommen der Probstey doch vff keine andere maß dan obgesatztt, vnd weitter in Sanct Niclas-Kirchen die Lehenn Apostolorum, Simonis et Jude, Anne, Martini, Fabiani, Otilie, Trium Regum, Commenda Balneatorum, Commenda Wolffgangi, Thome, Commenda Capelle, Nicolai, Catharine, der Gewantschneider, Commenda der Kremergilde, Commenda Corporis Cristi, Commenda Beate virginis, das Lehen der Smide.

# In vnser Lieben Frawen Kirchen.

Barbare der Elenden hat ein heufzlein, ist dem gemeinen Kasten zugeschlagen, zu uorkauffen vnd das geldin des Lehens Nutz zu wenden vnd anzulegen. Marie Magdalene das erst Corpus; Marie Magdalene das ander Corpus; Trium Regum et Anne hat ein haufz, soll der Rath verkauffen; Beate virginis; IH fl. Friderich Barleben, drei Jar lang hernach, alle Jar VI Gulden ader einhundert Gulden hauptsumma ablegen: XV Gulden aus dem Hospitall des heyligen Geists; XX Gülden aus der Blanckenfelde Stifft, soll Hans Blanckenfelde, bifz er die IM. gulden ablegt, jerlich in gemeinen Kasten hiezu geben; VIII Gülden aus Sanct Georgen Hospital; II Schock XXIIII gr. von der Commende zum heiligen Geist.

Nachdem dan gemelte Lehen etliche widerkeuffliche Zinfz vnd hauptsummen haben, sollen der Rath vnd Kastenhern die hauptsummen so obgelegtt wurden, annhemen, aber doch einem jeden Lehen zum besten wider anlegen, vnd also haltten, damit vnserm gnedigsten Hernader den Visitatorn alleweg moge geburlicher bescheid danon gegeben werden, vnd nichts an hauptsummen vorkommen.

#### Kirchenzinse oder guter.

Efs sollen auch die Kirchen Vatter die Zinse vnd guter zue den beiden Kirchen gehorig, mit fleifz bestellen vnd einbringen, vnd dem Rath sampt den Kastenhern jerlich Rechenschafft dauon thun. Vnd wirdet vor bequemlicher geachtet, das hinfuro alle Kirchen Zins vnd guter in gemeinen Kasten geschlagen vnd daraus die Kirchengebeude vorsorget, auch andre Notturfft der Kirchen bestalth wurden; doch soll dis jn des Raths, Kastenherrn vnd Kirchvetter gefallen stehen.

### Von dem gemeinen Kasten.

Es soll der Rath zue Berlin den gemeinen Kasten mit etlichen geschiekten Vorstehern versorgen, die yden Feiertag in der Kirchen mit dem Secklein vmbgehen, vnd dem gemeinen Armuth zu gut bitten sollen. Weil dan die geistlichen Lehen dauon abgesatzt, numals dem Kasten zugewandt, wirdet vor gut geachtet, das ein sunderlicher Schreiber auch dazu bestaldt, der alle Einnhamen vnd aufzgaben mit fleisse auffschreibe, vnd sollen die Kastenhern jerlichen dreyen des Raths, dreyen von der gemein, vnd dreyen von den Gilden, so der Rath datzu wirdet verordnen, irer Einnham vndt aufzgabe Rechnung thun.

Hieruber sollen die Kastenhern bei dem Probst vnd Predigern mit Fleifz anhaltten, das sie das Volck, in den Predigten vnd wan sie kranek ligen, vormhanen, zum gemeinen Kasten zu geben, auch Testament darein zu

machen.

# Von den Hospitaln.

Die Vorsteher beider Hospital zum heiligen Geist vnd zu sanet Jorgen sollen den Hospitaln ire einkhumen auch mit fleisse einpringen, vnd vntter ine den Armen also austeiln, das sunderlich die krencksten, die nicht aufzgehen konnen, nicht noth leiden. Auch sollen sie in den Hospitaln beuelhen, das, wo die krancken sunderlich schwach, das nach der Caplan einem geschickt, der sie tresten vnd beichten mocht; sollen auch irer Schulde wegen mhanen, vnd sollen dem Rath jerlichen Rechnung thun.

Nachdhem dan jtzo vil Betler, Man, Weib vnd Kinder alhie vff der Gassen vmbgehend gesehen werden, die eins teils starek vormugendt, eins teils auch vnbekanth, vnd von allen Ortten zulauffen, soll der Rath auff diselben allen vff der gassen, vor den Kirchen vnd Schlosse lassen sehenn, vnd den stareken oder vermugenden das Petteln vorpleten, vnd zue arbeiten beuelhen. We sie das vorachten, sollen sie die aufs der Stad weisen. Vnd mochte der Rath eins alle Petler an ein ort bescheiden vnd die besichtigen lafsen: welcher dan so gar gebrechlich oder alt, das dem ein mercklich Zeichen eins gebrechs

gegeben, welches er an dem hut oder Schleier tragen vnd weisen soltte; dabei dan die andern, so da betlen vnd das Zeichen nicht haben, leicht zu khennen vnd aufzzuweisen sein.

Auch sollen die Vorsteher des Hospitals des heiligen Geists jerlich dreyssig gulden von Hansen Blanckenfelde. so lang er die eintausent Gulden, von welcher Zins sieben armen Leuth jerlich in der Blanckenfelde Convent behaltten sollen werden, nichtt ablegt, empfahen, vnd dauon die siben armen Leuth in der Blanckenfelde stifft vntterhaltten, vnd so weit ine moglich damitt reichen: vnd wo sie nicht gnug datzu hettenn, indes, bis die andern Zweintzig gullden aus dem gemeinen Kasten wider abgeloset, zue bufsen, vnd sehen das die Krancken nicht noth leyden. Wan aber die Vorsteher von diesen dreyssig gulden Rechnung thun, soll Hanfs Blanckenfeld oder die seines geschlechts sein, dabei sitzen, die mit anhoren. Wurde aber Hans Blanckenfeld die eintausent gulden ablegen, soll der Rath sampt den Castenherrn zue Berlin die widerumb vmb einen Zins austhun; damitt der Zins ferner zur armen Notturfft mochte gekart werden. Actum Coln an der Sprewe Suntags Assumptionis Marie. Anno etc. im viertzigisten etc.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift.

## CCXI.

# 18. August 1540.

Die churfürstlichen Silberknechte quittiren ben Kirchens Bistatoren über den Empfang der von ihnen zur churs fürstlichen Silberkammer abgelieferten Kirchengerathe aus dem grauen Kloster zu Berlin, dem Kloster zu A. Landssberg, und den Kirchen zu Copnick und in den umliegens den Dorfern.

Zu wissen das die verordneten Visitatores des Churfürstenthumbs der Marck zu Brandenburgk Mittwochs nach Assumptionis Marie des XL. jars, vnsres gnedigsten herrn des Churfürsten zu Brandenburgk Sylberknechten volgendt knirchen sylber. Stückweys vberantwort und zugewogen: Nemlich vnd zum Ersten aufs dem grawen closter zu Berlin komen jst, als eyn monstrantz wigt Sechzehen Marck, noch eyn monstrantz wigt viertehalb marck vnd vier lott, eyn Sylberin kreütz wigt Achtzehenthalb Marck, eyn klein Sylberin krentzlein wigt Eylffthalb lott, eyn kelch sampt dem paten wigt Anderthalb Marck vier lott, eyn kelch sampt dem paten wigt Anderthalb Marck Achthalb lott, eyn Kelch sampt dem paten wigt Zweÿ Marck ein quintin, eyn Kelch sampt dem paten wigt anderthalb Marck zwey lott, eyn Kelch sampt dem paten wigt ein Marck zwelff lott, ein Kelch mit eyn paten wigt zwey Marck neÿn lott, eyn Kelch vnd paten wigt zwey Marck eyn halb lott, eyn Kelch vnd paten wigen eyn Marck Eylffthalb lott, eyn Kelch vnd paten wiegen Anderthalb Marck vnd Sechs lott.

Zum Andern volgt nun dasjenig, so auß dem Closter zu Alten-Landtsperg komen jst, nemlich: eyn Monstrantz wigt acht Marck vier lott, noch eyn Monstrantz wigt eylff Marck minus eyn lott, eyn Kreütz wigt vierzehn lott zwey quintin, eyn Kelch vnd paten wegen eyn Marck zehn lott, eyn Kelch vnd paten wegen eyn Marck zehn lott, eyn Kelch vnd paten wegen eyn Marck acht lott, eyn Kelch sampt eyne paten wigt I Marck vierzehn lott zwey quintin, eyn Kelch vnd paten wegen zwey Marck syben lott.

Volgendt die monstrantze vnd kelch so von den derffern komen sein: Eyn Monstrantz von Bucko, da die Röbel wonen, wigt sechs Marck sechs lott, eyn Kelch von Bucko wigt sampt eyn kreützlein vnd paten eyn Marck neün lott; eyn Monstrantz von Henaw wigt sechs Marck sechthalb lott; eyn Monstrantz von Rüdersdorff wigt fünffthalb Marck, eyn Monstrantz von Warttenberg wigt acht Marck zwelff lott; eyn Monstrantz von Hohen-Schenhausen wigt achthalb Marck; eyn Monstrantz von Schwanenbeck wigt vier Marck dreyzehn lott, eyn Kelch vnd paten von Schwanenbeck wigt eyn Marck neün lott; eyn Monstrantz von Falckenberg wigt fünff Marck zwey lott, eyn Monstrantz von Falckenberg wigt fünff Marck sechs lott; eyn Monstrantz von

Berckholtz wigt fünff Marck zwelff lott; eyn Monstranz von Malchow wigt vier Marck zwey lott; eyn Monstranz von Lichtenberg wigt vier Marck sechs lott; ein Monstranz von Arnsfelde wigt vier Marck zehn lott, eyn kelch von Arnsfelde mit eym paten wigt anderthalb Marck minus evn halb lott; eyn Monstrantz von Niederschenhausen wigt sechsthalb Marck; eyn Monstrantz von Banckow wigt sybenhalb Marck syben lott; eyn Monstrantz von Tempelhoff wigt sechs Marck vierzehn lott; evn Monstrantz von Margendorff wigt fünff Marck vier lott; eyn Monstrantz von Lyndenberg wigt vier Marck neun lott; eyn Monstranz von Plumberg wigt drey Marck drev lott, hat eyn kupffern fuß vnd jst vergült, eyn Kelch von Plumberg sampt cym paten wigt cyn Marck syben lott; eyn Monstrantz von Rosenfelde wigt vier Marck; evn Monstrantz von Kawlsdorff wigt drev Marck vier lett: evn Monstrantz von dem gotshauss zu Lanckwitz wigt drey Marck zwey lott, eyn Monstrantz wigt funff Marck zwelff lott, eyn Monstrantz wigt vier Marck drey lott: eyn Monstrautz von Heynersdorff wigt drey Marck sechs lott; eyn Monstrantz von Blanckenburg wigt sechsthalb Marck syben lott, eyn Kelch von Blanckenburg sampt eynem paten wigt anderthalb Marck vierthalb lott, eyn paten wigt zwey lott; eyn Kelch von Lyndenberg wigt anderthalb Marck eyn lott; eyn Kelch von Dalem wigt eyn Marck neunthalb lott, eyn Kelch wigt eyn Marck fünff lott, eyn Kelch wigt eyn Marck vier lott. Es seind auch küpfferin Monstrantzen auss etzlichen derffern komen. als nemlich acht küpfferin Monstrantzen vergült, sechs küpfferin Monstrantzen nit übergült, eyn zynnin Viaticum. Vrkundtlich haben die Visitatores, auch die Sylberknechte. ihre Bitschafft hieran getrückt. Actum im Jar vnd tag wie oben.

Weitter ist auch in die silbercammer vberantwortt: I Kelch aus dem Kloster in Alten-Landsbergk, hat gewogen I Margk XIIII Lot; ein Kelch aus dem Dorffe zu Walterssdorf hat gewogen I Margk III quintin; I silbern vorgüldte Monstrantz auss dem Dorffe zu Karow, hat gewogen IV Margk; I silberne Monstranz auss dem Dorffe Rulssdorff, hat gewogen fünff margk III lott;

II sylbern Monstrantzen von Buckow wigt V Margk; I sylbern Monstrantz mit eynem küpfferin fuss von Falckenhagen, wigt VIII Marck; I küpfferin Monstranz von der Zossen; I küpfferin Monstrantz von Wilmersdorff, I küpffern Viaticum; I sylbern vergülte Monstrantz von Köpnick, wigt mit sampt II paten V Marck; I sylbern Montrantz von Glinick wigt V Marck XIII lott.

Nachträglich ist vermerkt worden:

Das Graue Kloster sylberwerek jst auf befelch vnsers gnedigen hern dem Rath zu Berlin wiedergegeben vnd vberantwort worden. Actum Montags nach Natiuitatis Christi Anno ihm XLI.

Nach einer Abschrift in der Micolaischen Sammlung.

## CCXII.

## 4. November 1540.

Churfurst Joachim verordnet, daß die Maurer zu Berlin und Coln eine abgeschlossene Zunft bilben sollen und kein fremder Maurer sie in beiden Stadten und in den umliegenden Dorfern in ihrer Nahrung beeintrachtigen burfe.

Wir Joachim von gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Camerern vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen hertzogk, Burggraff zu Nurenbergk, vnd furst zu Rugen etc. Thun kund allermenniglich, entbieten auch denjenigen so mit diesem vnserm Briue angelanget werden vnsern grus zuuorn. Nachdem vnsere lieben getrewen Burgermeistere vnd Rathmanne vnser beide stedt Berlin vnd Coln Jre mitwonenden Meurer vns zu vnsern Schlos vnd Baw alhir ausbracht. darinne sich dieselbigen Mewrer auch willig vnd gehorsamlich erzeigtt vns zu gnedigen gefallen mitt trewen vleis gearbeitet vnd doneben angetzeigt haben, das etzliche storer frembt vnd vmblauffende Meurer zu vorterb Irer Narunge bynnen gedachten vosern Stetten vod auch auff Lande sich einlassen und mit unterschleufft ihnen die Arbeitt entziehen vnd anhengig machen, welches ihnen

schwerlich vnd keinesweges leidtlich ist; darumb vnd von solcher Irer trewen Arbeitt willen, die sie vns gethan vnd kunfftig thun konnen, sollen vnd mogen, wir sie begnadet haben wollen, also das ymblang vnd in den Stetten derselben störer oder Meurer keiner Inen zue nachtheill gelitten werden soll. Derohalben vuser ernster beuhel, who gedachte Mewrer von Berlin vnd Coln vmblang vnd in den stedten Storer oder Meurer, die Inen zue forfang vnd nachtheill arbeitt suchen oder entwenden, es were dan das einer von Adell vffm lande zue seiner notturfft ein eigen Meurer hielt oder hetten, ausgerichten vnd betretten wurden, Ir wollet Inen behulfflich sein dieselbigen auffzutreiben vnd in die nehest gelegene gerichte zur bus vnd straffe, wie sich eigent vnd geburt, zu brengen, auch an ieden ortt des nehegeren gerichte, wan die angehorig solches gestatten vnd verhelffen. Do wir dan auch ihne diese besondere gnade haben gethan, das sie in Irer Zieche, Innung, Zumfft vnd gulde, die wir Inen hiemit getan vnd befestiget haben wollen, Ihre Meurer vnd gesellen in gemeinen schlechten fellen vnd vbertrettung. furnemlich aber die gotteslesterer widder evangelischen und unserer ordnung widderwertigen, auch gleichformich die meistere, welche leherdiener vnter dreven Jahren auszulernen oder aber so viel leerknechte hielten, dardurch einer nicht auch aufs wenigste zween oder drev tugliche gesellen daneben erhalten noch vorsorgen vnd also meiniglich mit ihrer arbeidt vorwaren kunden oder mochten, vnter sich selbst zu wissen, zu bussen, vnd so ferne es nicht widder vnsere Constitution noch des bemelten Radts Statuten ist, christlich zu vereinigen, zu vortragen, zu straffen vnd zue orttern macht haben sollen vnd mogen. Ist derhalben vnser sondere begeren, sie hierbev bleiben zu lassen vnd darine nicht zu vorhindern, sondern darbey zu handthaben, zue schutzen vnd zu befordern. Daran geschicht vnsere gantze ernste vnd zunerlessige Meining. Datum mit Vnserm anhangenden Ingesigel vorsiegelt Coln an der Sprew Donnerstags nach Allerheiligen Tage Christi vnsers lieben herrn geburt im funftzehenhundersten vnd viertzigsten Jhare,

Hus einem alten Copialbuche.

### CCXIII.

### 26. Mar 1541.

Churfurst Joachim erklart sich bereit, der Stadt Berlin, für die ihm im Jahre 1537 überlassene Teichstätte vor dem spandower Thore, andere Grundstücke zur Entschädisgung abtreten zu wollen.

Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Cämmerer vnd Churfürst etc. Bekennen öffentlich und thun kund mit diesen Briefe, fur Vns, Vnsere Erben vnd Nachkommen Marggraffen zu Brandenburg vnd sonst kegen Jedermenniglich, die ine sehen, horen oder lesen, Nachdem vnd als Vns Vnsere lieben getreuen Bürgermeistere und Rathmanne samt den Verordneten der Gewercke und Gemeine Vnser Stadt Berlin, ein Teichstedt vor den Spandoischen Tohr in der Heÿden gelegen, die ihre und der gantzen Gemeine eigenthumblich Guth ist, zu Vnser Nohtdurfft haben zukommen lafzen, dergestalt, dafz dieselbe Teichstädt, so weit und breit als der Teich, wenn er aufgehalten wird, streicht, Vns zukommen soll, dogegen vnd widerum Wir ihnen, wie billich, widerstattunge zu thun Vns erkennen, vnd sie wiederum mit nachgeschriebenen Gütern, nemlich mit einem Ohrte Holtz von Vnser Heÿden, die Cöpnicksche Niederheyde genant, an der lincken Seiten, von dem Cöpnickschen Herwege anzuheben, an der Kanne nach Copeniek hinnauf bis an, dem nechsten Querwege der von dem Schaff-Tham oder Block-Tham leufft nach der Claus-Lack, mit der gantzen Kanne, so viel Vns daran zustendig ist, auch mit der Rohr-Lacke, anfenglich von der Kanne anzuheben nach Cöpenick hinnanf so weit sich der Heydebergk erstrecket, den halben Theil auf dieser Seith an der Cöpenickschen Niederheÿden gelegen; der ander halbe Theil aber auff jener Seiten, so weit sich der Heydeberg erstrecket, ist den Reichen und den gemeinen Bauern zu Rosenfelde zustendig, wie im Mittel die Pfähle, damit die Grentze aufsgesteckt, klerlich Anzeigung thun; und fort an uff jenseit dem Heydeberge, die gantze Rohr-Lacke quer durch, in die

Breite von Vnser der Cöpenickschen Niederheyde bis an Vnser hohen Heÿde, vnd in der Länge hinnauf nach Cöpenick, so weit sich die gantze Rohrlacke erstrecket, bis zu Ende, auch mit der Hütunge auff die Cöpenickschen Nieder-Heyde, auf der linken Seiten, vor dem Cöpenickschen Herwege nach Cöpenick hinauff, so weit sich die gantze Rohr-Lacke erstrecket, mit alle ihrem Stadt-Viehe, und ob sie auch mit der Zeit derer Nohtdurfft nach ein Studt zulegen würden, sollen sie mit derselbigen auch daselbst zu Hüten macht haben. Vff der rechten Seiten von dem Wege soll Vns die Huthe alleine vorbehalten seyn vnd bleiben. Vnd wollen sie also hiemit vergnügen vnd widerstattet haben, vergnügen, widerstatten vnd stellen gedachte Bürgermeister und Rahtmanne und gantze Gemeine Vnser Stadt Berlin, mit angezeigten Holtze vff Vnser der Cöpenickschen Nieder-Heyde an der linken Seiten von dem Cöpenickischen Herwege anzuheben, von der Kanne bis an den Querweg der von dem Schafs-Tham, oder Blocks-Tham, lauft nach der Claus-Lacke, mit der gantzen Kanne, so viel Vns daran zustendig. nichts davon aufsgeschlofzen, der Rohr-Lacke anfänglich von der Kanne anzuheben nach Cöpenick hinnauff, bis so weit sich der Heydeberg erstrecket, den halben Theil auf diesseit an der Cöpenickschen Niderheÿde gelegen, und fortan auf jenseit dem Heydeberge nach Cöpenick hinauff, die gantze Rohr-Lake quer durch die Niederheÿde, bis an Vnser hohe Heyde, die Breite und in die Länge hinnauff nach Cöpenick, so weit sich die gantze Rohr-Lake erstrecket bis zum Ende; auch die Hute mit allen ihrem Stadt-Viehe, dergleichen mit Ihrer Studt, so sie nachmals eine zulegen würden, vf der vorgedachten Niederheÿde vff die Linke seite von dem Cöpenickschen Herwege von der Kanne anzufahen, nach Cöpenick hinauf so weit sieh die Rohr-Lake erstrecket, vnd Vns daran zustendig gewesen, nichts davon ausgeschlossen, gegen abtretung der Teichstadt, hiemit gegenwertiglich zufrieden, vnd also, dass sie obgenante Höltzer zusambt der Kanne vnd der Rohr-Lacken, auch was darzu gehörig vnd wir daran gehabt, nichts davon außgeschlossen, und der Hütung vff der Cöpenickischen Niederheÿden der Lineken seit, von dem

Wege nach Cöpenick, so weit sich die Rohr-Lake erstrecket, vor ihr eigenthümlich Guth halten sollen, dasselbe mit Wassern, Fischeregen, Hüthungen, Grasungen, Höltzungen, Rohrungen, und andere Nutzungen, nichts davon aufsgenommen, so darinn belegen vnd begriffen, ihres Gefallens genießen und gebrauchen mügen. sollen auch in und vm den Teich allenthalben, so weit sie darum getrieben mugen mit Ihrem Viehe vnd habe, zu treiben vnd zu hüthen Macht haben, von Vns, Vnser Erben ynd nachkommende Marggraffen zu Brandenburg yngehindert. Truge sichs auch zu, dass Wir, Vnsere Erben oder Nachkommen denselben Teich ligen liefsen, nicht weiter anfangen oder zu Vnser Nohtdurfft gebrauchen wolten, so sollen vnd wollen Wir, Vnser Erben vnd Nachkommen dieselbige Teichstadt niemandts anders denn bemeldter ynser Stadt Berlin ym ein billich ynd ziemliche Widerstattung einräumen, zukommen vnd zustellen lassen; Alles in Krafft und Macht dieses Brieffes ohn gefehrde. Zu Vhrekundt mit Vusern anhangenden Insiegel besiegelt vnd gegeben zu Cöllen an der Spree, Sonnabendt nach Oculi, nach Christi vnsers Herrn Gebuhrt Tausend fünffhundert vnd im ein vnd viertzigsten Jahre.

Rach einer gleichzeitigen Abschrift im rathhauslichen Archive.

### CCXIV.

## 2. Juli 1542.

Churfurst Joachim confirmirt die Gewerks=Artikel ber Hufs und Waffenschmiede ju Berlin und Coln.

Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraf zu Brandenburgk etc. und Churfürst, zu Stettin, Pommern etc. hertzogk etc. Bekennen vnd thun kundt öffentlich mit diesem brieffe vor vns, vnser erben vnd Nachkommen Marggrauen zu Brandenburg vnd sonsten allermenniglich, das vor uns erschienen seindt vnsere liebe getreuen Güldemeister vnd Alterleuthe der huef- vnd Wapenschmiede-Gülde vnd handtwerks vnserer Stadt Berlin vnd Cöln, vnd haben vns berichtt thun lassen, wie das sie von alters hero, auch bey Zeit vnd Regierung vnser Vorfah-

ren seligen, eine gülde oder Brüderschafft vmb mehrunge vnd besserunge willen ihrer nahrunge vndt handtwerks vnter sich gehabtt vnd dieselbe nochmals hielten vnd gebrauchten; Vnd nachdeme dann vber das allerley vnrichtigkeiten vnd vnordnung in bemeltten ihrem handtwercke vnd zwischen ihren handtwercks Personen vorfielen, welches ihnen zu sonderlicher beschwerung vnd Abbruch ihrer nahrung gereichte, hetten sie demnach zu besserer Ordnung vnd aufnehmen desselbigen ihres handtwerks sich etlicher Artickel vnder einander vereinigett, verglichen vnd entschlossen, welche lautten:

Item die Schmiede zu Berlin vnd Cöln sollen machtt haben in allen dörffernn innerhalb einer meil weges vmb dieselbe Stedte vnd da nicht Schmiede wehren, zu arbeitten. Do aber Schmiede in dörffern von alters gewohnett vnd noch wohnen, denselben soll frey stehen in denselben dörfern do sie wohnen, vnuorhindertt der Schmiede zum Berlin vnd Cöln, ihr handtwerk zu treiben; doch sollen dieselben Schmiede mit den Schmieden zu Berlin vnd Cöln ihre gülde haben vnd handwerksgewonheit haltten.

Item es soll forthin kein Schmiedt, so außerhalb Berlin vnd Cöln wohnen, einige gemachte wahre in obberürtten beiden Stedten auf den Wochenmärkten feil haben noch verkauffen, sondern alleine die gemeine Jahrmärkte feil habenn.

Item es soll kein Verkeuffer ader krahmer, wann Eisenwerk alhier in beiden Stedten zuuerkauffen gebracht wirdt, sobaldt aufkauffen, sondern einen Tagk an sich haltten vnd verziehen; damit die Schmiede alhier zuuor ihre notturfft kauffen, vnd hernacher von ihnen nichts verteurett werden mügen.

Item so soll zu Berlin vnnd Cöln auf berürttem Schmiedehandtwerck kein Meister werden, er könne dann drey Meisterstücke, als: ein hueffeisen, Mistforcke vnd eine gutte Exe machen, darin er nicht zu straffen sey.

Item wann einer Meister werden wil, der nicht eines Meisters Sohn ist, der soll zuuor drey Morgensprachen, als ieder sprache in fünf wochen nach einander zu halten schuldig sein. Wann er aber eines Meisters Sohn ist, oder eines Meisters Tochter oder eine Widtwe des-

selben handtwerks nimbt, derselbe soll drey morgensprachen in einem viertel Jahr oder in dreyen Sontagen nach einander zu haltten, macht haben. Vnd wann einer Meister werden will, derselbe soll die Meisterköste thun in deme was ein ander gethan hatt, wie handtwerks artt vnd gewonnheitt ist; vnd soll anch alssdann schuldig sein, seinen lehr-, geburtts- vnd Adelbrieff fürzulegen.

Es soll anch hinfürder kein dorffschmidt in vnsern Stedten Berlin vnd Cöln auf dem Markte oder sonsten einige Kolen kauffen vnnd derwegen teurung machen, sondern sollen die au den örtten keuffen, da sie gebrandt werden; wie sie von alters gethan haben.

Es wurde auch durch obberürtte Güldemeister und Altterleuthe des obgemelten handtwereks an vns gar beschwerlichen geelagt, wie das die Schmiedeknechte in der Wanderzeitt ettliche Tonnen bier, das sie die ganze woche genug zu trinken haben, auflegen vod bev solchem bier sitzen vnd trincken sollen, dadurch dan die Meister an ihrer Arbeitt am höchsten verseumett werden; welches ihnen zu mercklichen schaden gereicht, das vns alfs dem Landesfürsten zuzusehen beschwerlich: vnd wollen, das solch vnordnung in beiden vnsern Stedten mitt Bier auflegen der knechte hinfürder abgethan werde; vnd soll nunmehr, bey meidung voser straff vod vognade, von den Schmiedeknechten in der Wanderzeit nicht mehr alfs eine Tonne bier aufgelegt werden, vnd wan die aufsgetrunken, so soll ieder von denselben knechten in seines Meisters haufs gehen und der Arbeitt wartten, und soll darüber von den Schmiedeknechten niemandts gezwungen werden. das Jahr vber zu Bier zu gehen.

Darauf vns dann obgedachte Güldemeister vnd Alterleuthe vndertheniges fleises gebetten, das wir ihnen solche Artickel gnedigst confirmiren vnd bestettigen wollten; So haben wir angeschen ihre zimliche vnd billiche bitte vnd ihnen vnd ihren Nachkommen dieselbe gedachte Artickel, die sie an vns gelangett vnd zu confirmiren gebetten, gnediglich confirmirett vnd bestettiget: Confirmiren vnd bestettigen ihnen vnd ihren Nachkommen obgeschriebene Artickel in krafft vnd macht dis brifes, vnnd wollen sie zu ieder czeit dabey gnediglich schützen vnd handthaben; Alles getrewlich vnd vngefehrlich. Vrkundtlich etc. vnd geben zu Cölln an der Sprew am Tage Visitationis Marie Anno etc. 1542.

Mus einem alten Copialbuche des durm. Lehnsarchives.

### CCXV.

### 27. December 1542.

Churfurst Joachim genehmigt die Ablösung des von mehsereren Einwohnern zu Altskandsberg zur Nicolaikirche in Berlin jährlich zu zahlenden Ruthens und Garten-Zinses.

Wir Joachim von Gots gnaden Marggraf zw Brandenburg, des heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer und Churfurst, zw Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen hertzog, Burggraf zw Nurmberg vnd furst zu Rugen Bekennen vnd thun kundt hiemit kegen menniglichen, als sich zwischen vnsern lieben getrewen dem Rathe vnd vorstehern des gemeinen kastens Sanct Niclas kirchen vnser stadt Berlin eins, Rathe vnd gemeine der stadt alten Landsberg anders teils, etliche mangel vnd gebrechen gehalten, also das der Rath vnd vorsteher gemelts kastens zw Berlin von der von Landsberg etlichen jerlichen Ruthen-Zinfz, deszgleichen auch garthen-Zinfz von den heusern vnd gartten daselbs, zu dem geistlichen lehen Cecilie oder Clementis in gemelter Sanct Niclas kirchen gelegen, welchs nhumals durch vnsere visitatores in den kasten zw vnterhaltung der kirchendiener vnd schulen vorordnet, gefordert, aber dokegen die von alten Landsberg desselbigen Zinses eins teils vf den heusern, gartten vnd vier huffen doselbs in vnd vor alten Landsbergk gelegen, gestendig gewesen vnd gebeten, denselbigen, weil er entzeln vnd von viclen zu ermhanen stunde, ablosen zu lassen; vnd haben wir demnach zwischen allen teiln durch vnsere Rethe handeln lassen, welche sie mit der parth wissen vnd willen deshalb gantz vnd gar vortragen: Also nachdeme im handel befunden, das berurtte Zinfze fast schwerlich vnd von viel leuthen alleine mit entzeln pfennigen zu ermhanen gewesen, haben der Rath vnd vorsteher des kastens zu Berlin vorwilliget, solche Ruthen vnd gartten-Zinfze alle mit einhundert gulden hauptsumma landleufftiger muntz ablosen zu lassen, welchs die von Landsbergk also angenhomen vnd bewilligt, den vorstehern des kastens zw Berlin berurtte einhundert gulden an landleufftiger muntze vf zwo tagtzeitten, nemlich die helffte als funfitzig gulden vf Ostern schirst vnd die andern funftzig gulden vf Michaelis hernach abtzulegen vnd zw Berlin baruber zunorreichen. Vnd do sie auch etlicher Retardaten halb in rechnung gestanden, haben wir dieselbigen vf der part hinstellung vf zwei schoek gehandelt, welche die von Landsbergk itzo balde ablegen wollen. Dokegen haben sich der Rath vnd vorsteher des Kastens, fur sich und ire nachkomende, der fernern forderung obangetzeigts rutten- vnd gartten-zinses hinfuro gantz vnd gar vortziehen vnd abgesatzt denselben von dene von Landsberg wider ingemein noch insunderheit von niemands mocht zu fordern noch zu mahnen, sunder sollen die von Landszbergk, die itzo sein vnd ihre nachkomende, fur vnd fur von nhun ahn hinfuro denselbigen zw ewigen zeitten in gemein vnd ein jeder in sonderheit innebehalten und ferner wider zu obgnantten lehen dem gemeinen kasten noch jemands anders zu geben schuldig sein, sunder mogen deme hinfuro zw irer gemeine oder anderer notturfft des Stettleins anwenden, erfordern vnd keren, wie ine solchs gelieben wurde. Vnd do vns die part gebeten, vnser volwortt vnd Consens auch hietzu zu interponiren, haben wir als der Landsfurst vnsere vorwilligung hietzu auch gegeben, vnd geben dieselbige hiemit in crafft disz brieffs. Als dan die von Berlin am letzen vor vnsern Rethen bedingt, das sie sich durch diesen vortragk an den hufen-zinsen zu dem geistlichen lchen Thome auch in angetzeigter Sanct Niclas kirchen gelegen vnd gleicher gestalt in den kasten vorordnet, welche eins teils durch die von Krummensche, eines teils auch durch etliche burgere doselbs zu alten Landsbergk jerlich gegeben wurden, nichts wollen begeben, sunder die forderung derselbigen frei behalten haben, wollen wir auch das desselbigen hufentzinse vnd wes zum lehen Thome gehorigk, hiemit nicht gemeint, sunder in wirden vnd wesen bleiben soll treulich vnd vngeferlich. Hiebei

seind gewesen von wegen des Raths vnd vorsteher des kastens zw Berlin vnsere liebe getrewen Georg Mathias, Burgermeister, Hieronimus Reiche, Johan Kupfferschmidt, Gregor Schneider, Donat Moller vnd ander mehr; vnd von wegen des Raths vnd gemeine zw alten Landspergk Hans vnd Jorgen Jadicke vnd Thewes Kruger, alle drei Burgermeister. Zu urkunth mit vnserm hirunter aufgedruckten Seeret bekreftiget, Geschehen vnd geben zw Cöln an der Sprew Mitwochs am tage Johannis Evangeliste nach Christi vnsers lieben hern geburtt tausent funffhundert vnd im zwei vnd viertzigsten Jare.

Micolai, Rirchen, Archiv. Papier mit untergedrucktem Siegel.

# CCXVI.

### 24. August 1543.

Die Städte Berlin und Coln vergleichen sich über versichiedene Jrrungen, welche Rucksichts der Einnahmen vom Platz und Stättegelbe, dem Einkommen von den gesmeinschaftlichen Stadtgutern, Benutzung der Heide, Histung zu. entstanden waren.

Wir Joachim etc. Churfürst etc. Bekennen etc. Das vns vnsere liebe getrewen Burgermeister vnd Rathmanne vnsrer Stadt Berlin vor sich vnd von wegen der vier gewercken vnd gantzer Gemain haben vbergeben ein schriftlichen vortrag in einem libel begriffen mit vormeldung, wie sie inhalt desselben aller Irrung vnd gebrechen, wie dieselben von articul zu articul darinnen angetzogen, mit vnsern lieben getrewen Burgermeistern, Rathmannen, Gewercken vnd gemain vnserer Stadt Coln an der Sprew gentzlichen vnd zu grund vortragen sein, wie hiernach von wort zu wort folgt, also lautend:

Zu wissen vnd kund sey Idermenniglich die diesen Contractsbrief sehen, horen oder lesen, Nachdem sich Irrung vnd gebrechen etlich vil Jhar langhere zwischen den Erbarn vnd waysen baider Stedt Berlin vnd Coln an der Sprew Burgermeistern vnd Rathmannen, vier Gewercken vnd Gemeynen schwebend erhalten vnd zuletzt gegeneinander mit schrifftlichen setzen vor vnd in Irer Churfursten zu Brandemburg etc. Cammergericht zu recht gewachsen zeugen vnd andere rechtliche notturfft mit grossen vnkosten vnd expensen gefurt etc. von wegen der Berlinischen klagen gegen die von Coln vnd der Colnischen reconuention vnd Irer gegenklag wider die zu Berlin, wie diese nachfolgend kurtz vorfaste articul thun melden,

Nemlich synd von denen zu Berlin diese Clagstucken furbracht:

Zum Ersten, das die von Coln sampt den Eynwonern des dorfs Tempelhof den Cumthur-Busch vnd das holtz bey dem Compthor-Busch bey dem Reichsdorffschen thamme vf jhenseit der wasserflus so an der von Coln acker gelegen vnd das holtz gegen Tempelhof eingehorig vor sich allain gekauelt, abgehawen vnd weggefurt, vnangesehen das der Rath zu Berlin zwey teil vnd der Rath zu Coln das dritte teil haben solten etc.

Zum andern sollen die von Coln den Berlinischen vil Jhar das aufheben vom platzgelde, das vor baide diese Ire Stedt vf der Sprew von Copnick bis vf den Holzmarkt, vber Ire Confirmationbrief an Irer seyten, sonderlich den Berlinischen zu grossem nachtail, vfgehoben vnd vor sich innebehalten etc.

Zum Dritten; Als diese baid Stett Berlin vnd Coln die vier Dorffer, als Tempelhoff, Richsdorf, Margendorf vnd Margenfelde an der Colnischen seyten von den vorstendern Sanct Johans Ordens sampt ein holtz, das man nent baider Stett holtz, hinder Richstorf gelegen, gekauft, daran die Berlinischen zwey teil vnd die Colnischen das dritte teil zu gebrauchen, welchs holtz sich die von Coln, den Berlinischen zu nachteil, allain sollen gebraucht vnd etlich vil stuck holtz iren Burgern vorgeben haben.

Zum vierten; Als der Rath zu Berlin mit denen von Coln die obangezeigten dorffer vnd gutter, auch andere, als Liechtenberg, Renickendorf, Bergholtz, Rosenfelde, Stralow, Panckaw vnd Blanckenborch auf den Barnym gelegen, gekaufft vnd in gebrauch gehabt, vnd die zu Berlin durch vorgehorten vrsachen vnd von der von Coln anparts vnd von wegen viler hintterstelliger pechte vnd

zinse zu schaden gedrungen, der halben teylung aller irer baider Stett dorffer gebeten etc.

Zum andern folgen albier der von Coln Reconuention weyfs wider Rath zu Berlin ire klag vnd zusprach:

Erstlich das sie Renickendorf, Liechtenberg vnd Stralow mit den Berlinischen zugleich gekaufft sollen haben sampt aller gerechtigkeit, holtz vnd das Reinickendorfische bruch gegen Reinickendorf, den Buckshagen, desgleichen die dinste der vorgnanten dorffer Liechtenberg, Renickendorf vnd eins dorffs Panckaw, welchs alles die von Berlin inen an irem dritten teil zu schaden vnd nachteil abgehouen vnd gebraucht haben sollen etc.

Zum andern; ob wol die zu Coln mit denen zu Berlin alle jerliche Rente, zins vnd korngelt zusamen vnd vol vf zu heben gekaufft, so sollen sich doch die Berlinischen, iren dritten teil zu nachteil, etlich winspel korn an retardaten eintzumanen votterstanden haben.

Zum dritten sollen die Berlinischen in etlichen dorkfern die Bufs vnd straf allain vnd sonderlichen von eynem Eysenbart, zu Renickendorf gesessen, den von Coln an Irem dritten teil zu schaden vigehoben etc.

Zum vierten vormainen die von Coln, vngehindert den zu Berlin, das sie vf irem Jarmarkte Laurentii das Stedtgelt vf ire, der von Coln, grund vnd margkt jerlich gefelt, allein zu haben.

Zum Funfften bitten die von Coln, das der Rath zu Berlin inen das harnisch, Buchssen, ledern eymer vnd puluer baider Statt betreffend, wie vil des vorkaufft vnd widergekaufft, was noch vorhanden vnd dauon gekommen, rechenschaft vnd iren dritten teil zuzustellen.

Auf alle dieser beider stedtt clagstucken haben sie einander nach aller notturfft, wie gehort, rechtlich geantwortt, wie das die acta allenthalben clerlich ausweÿsen. Weil aber in solchem langschwebenden gezenk kein rechtlich noch endvrteil bisdoher erfolgt, vnd irer baider Stedt nutz vnd bests einer dem andern in der zeit gehindert vnd wenig besserung, sonder eytel vneinigkeit, schaden vnd nachtail, ye lengher ye mher, erwachsen, dem allen weiter furtzukomen vnd eins mals abzuhelffen, auch das vil loblicher, erlicher vnd billicher ist, das nachpern in

guter christenlicher eindracht und sonder aller gezang vnd hader fridlich sitzen vnd leben sollen vnd eins des andern bests vnd frommen helffen mberen, bessern, vnd fortsetzen, das haben betracht vnd zu gemut gefurt vnd sonderlich dieser baider Stett frommen und besserung, so sie vnttereinander eins vnd dieser aller irer irrigen vnd streitigen articule zu grunde vortragen wurden, vfrichten vnd beschaffen mochten, gemeinen inwonern vnd allen iren nachkommen zu gut, dieses Jares regirend Burgermaister vnd Rathmanne zu Berlin vnd Coln, als: Georg Matthias, Junge Hans Tempelhof, Burgermaister, Fridrick Hufener, Hieronimus Reich, Cammerer, Andreas Moller, Joachim Kerkow, Donat Moller, Johan Blanckfeld, Peter Tyle, Joachim Farman, Caspar Mostel, vnd Torban Reich zu Berlin vnd Leuin Brasck Burgermeister, Caspar Waldow, Veyt Mittelsteg, Camerer, Thomas Blawfelder, Andres Marcus vnd Dominicus Holtzt zu Coln an der Sprew mit wissen, willen vnd gutem eintrechtigen rath der alten hern Burgermaister, Rathmanne, der vorordenten und Vierwercken, von wegen aller baider Stedt Berlin vnd Coln einwhoner, solcher irer baiderseits aller Irrung vnd gcbrechen, wie hirinnen stuckweis erzelt, in notturfftiger guter vorhor, besichtigung, handlung vnd endlich gutlichen vnd freundtlichen vortrag zu neuren vnd abtzuhelffen, durch dise hiernachgeschriebene irer baiderseiths, aus alt vnd new Rathe, Burgermeister, Rathern, vorordneten vnd wercken, zum ausschus gantz volmechtiglich verordnet vnd gewilligt, als nemlich: Hans Tempelhof der junger, Georgen Freyberg, Hans Pyris, sonst Hans von Calb gnand Burgermeistern, Hieronimus Reich, Wolf Feyhel, Caspar Waldow, Peter Lintholtz, Johan Blanekenfeld, Veit Mittelsteg, Andres Marcus, Peter Dobergutz, Rathshern, Augustin Schnelle, Brofse Schonborn, Jacob Vnruhe, Caspar Kone, Michel Werbick, vorordenten und von wegen baider Stedt; welche itzt genante hern des ausschusses Berlin vnd Coln haben vnpachlessigk diesen gewilligten baider Stedt handel in allen besten nachgesetzt, sich einander an Eydsstett vnd bey gutten christlichen gewissen, desgleichen bey eren vnd

trewen mit hand vnd mund zugesugt, so yedes teil etwas an vorsigelten brieffen, Recessen oder wes zu dieser sachen dinstlich seyn mocht, die wolt ein yedes teil herfurbringen vnd kainer dem andern zu schaden oder nachtail vorenthalten. Hiruf seind alle Acta, vorsiegelte brief. Titel vnd ankunfft aller dieser Irer vormeinten zusprach gerechtigkeit, so man zu dieser Zeit hat finden konnen. fleisig durchlesen vnd mit allen trewen zu etlichen maln in diesem Jar sich hirvber zusammengefugt und ein solche arbeit darinnen getrieben, das sie aller solcher baider Stedt Irrungen vnd gebrechen, wie vorgnant vnd hirinnen nachfolgig vnd erzelt sol werden, durch vormittelst gotlicher hilf zu grund gutlich vnd freuntlich, in der besten besichtigung im felde hart bey Reichsdorf, heut dato endlich vnd vnwiderruflich vortragen haben. Nemblich vnd also seynd erstlich gantz freuntlich vnd einhelliglich vbereinkommen, das aller grol, vnfreuntschaft vnd widerwillen. darin baid Stedt gestanden, Zanck, hader vnd alle gerichtshendel vnd bis doher alle derwegen vfergangen expens, Costen vnd interesse, sampt allen hinterstelligen retardaten, so eine Stadt gegen der andern gehabt, zugleich vigehoben, darumb ferrer kein ansprach zu treiben, noch mit nichten in einichen vnguten zu erregen; sondern vinb frieds vnd guter freundlicher eintracht willen gantz todt bleyben lassen. Hiernach sol der vortragsbrief, so die Erbarn vnd Wolweysen Burgermaister vnd Rathmanne der alten vnd newenstadt Brandenburg bey der Hauel vnd Franckfurt an der Ader gelegen zwischen diesen baiden Stedten Berlin vnd Cöln im Tansent vierhundert und zwav vnd dreissigsten Jare vfgericht, in sein krafft bleyben, bis auf etlich articul, die do haben mussen vmb guts frieds vnd gemeynes nutzs willen geandert werden; desgleichen sollen auch alle alte churfurstliche desgleichen andere baider Stett prinilegia, Brief vnd Siegel, vortrege, so sie vntter einander haben, ordenliche gebrauch vnd lobliche gewonheiten vnuorruckt bey crafft vnd macht bleihen, vnd sonderlich die so in diesem vortrage nicht vfgehoben noch abgethan sein vnd die von Coln habenden Articul in den brandenburgischen und franckfordischem Stett vordracht brief der Leymgruben, desgleichen die hutung mit irem

viech vf der berlinischen seyten vnd Feltmarck zu gebranchen, cassiret vnd abgesagt, sich des gentzlichen zu enthalten. Dagegen haben auch die Berlinischen gewilligt, sich an der colnischen Seyten des articuls mit der hutung gantz vnd gar mit irem viech zu eussern vnd nur ein yede Stadt mit den iren Inwonern vnd viech an irer seyten mit der hutung vnnd Leymfure zu pleyben.

Das Platzgelt ist vorgleicht dermassen, das die von Berlin an irer seyten vnd die von Coln an irer seyten von Copnick vf der Sprew bis an baider Stedt vor sich selbs nemen vnd zu irer Rathenser bests behuf gebrauchen. Was den Artical vf Laurentii oder sonst in den Jharmarkten das stettgelt betreffend, ist abgeredt vnd vornewert worden, das der Rath zu Berlin in dem bey irem alten gebrauch vnd vngehindert der von Coln in der vfhebung pleiben sollen, also, das die von Coln kein stettgelt mher als vf irem Rathaufs vnd vor dem Rathaufs vntter dem gewelb vfheben sollen. Weiter sollen die angefochten Retardata, Buss vnd Bruche, auch die Rechnung des harnisch, ledern Eymer, puluer vnd anders mit den vorigen articula vfgehoben; dan es hiebenor domit sein mafs vnd teylung auch vortrag gewonnen, also, das es nymmer von den von Coln soll noch mag angefochten werden, haben sich solchs auch hiemit vorziehen. Vnd die abhaung, vorgebung oder vorkürtzung der holtze, Pusche vnd weyde, ist auch zugleich vfgehoben, vmb folgender vorgleichung willen nicht mher derselben von baiden Stedten zu gedencken. Was auch betrift teylung der Dorffer etc. haben sich zu nutz vnd besserung baider Stedt die hern im Ausschufs also zur gleicheit voreinigt vnd die Berlinischen eingereumbt, das die von Coln nhu vnd hinfürder inher das Dorf Rychsdorf mit allen zugehorungen, gnaden vnd gerechtigkeiten, Mennern, hofen, pechten, Zinsen, zehenden, holtzungen, Puschen, weyden, gantz vnd gar nichts ausgenommen, inmassen die Berlinischen solch dorf bisher mit inen gebraucht vnd besessen, ire zwai teyl vor sich allain zu gebrauchen, besserung vnd in besitz zu behalten. Darzu haben die Berlinischen abgetretten den von Coln doselbst an irer sevten die zway. teil an irer gerechtigkeit der weyde baider Stedt freyheit,

den Cumpther Busch und das holtz bey dem Cumpther-Busch. bev dem Rychsdorffschenn damme jhenseyt der wasserflus zu end der von Coln ecker, vnd das holtz gegen Tempelhof eingehorig, vnd das holtz so von beyden Stedten gekauelt von dem Richsdorffschen thamme an bis neben Richsdorf vnd an den Sandfurt, zu irer vnd irer Stadt besten zu gebrauchen; aber das geschalmt holtz sol noch in diesem Jare abgehawen werden, vnd hinfurder von dem Rath zu Berlin vnd iren nachkomen vngehindert friedlich vnd sonder alle ansprach geniessen zu lassen, ausgenomen den weg vnd den Santfurt sollen bayd Stedt gebrauchen. Was aber von dem Sandfurte hinfurobass vnd so weyt die Grenitz der baiden Stedt, dieselben Grenitzen sollen wol mit guten malbaumen oder Steynen vorneuert vnd gemerket, vnd was von weychen holtzen, wen die zeit davon ist, baider Stedt Burgern gekauelt werden. Aber das ander groß holtz so haiden Stedten hinder Richsdorf angehorig, bleybt dem Berlinischen Rath ire zway tail vnd dem Rath zu Coln der dritte tail; vnd wie von alters sol auch durch der von Coln havdreyter fleissig vorwacht vnd die von Coln hinfurder mher on wissen vnd willen der Berlinischen kein Holtz vorgeben noch zu hawen erlaubt werden.

Es sollen auch den von Coln allain der Fleischzehend in den andern dreyen dorffern, als Tempelhof, Margendorf vnd Margenfeld (so sonst vngeteilt) bleyben sampt den hunern, wie zunor vor sich behalten; ausgenommen weylder Lemmerzehend geandert, so sollen, wenn die Lehenhern do den zehend vfheben, den Paurn das dranggelt und von den Lehenhern weyn mit hinaus bringen, den sie selbs bezalen sollen. Vnd die von Coln haben sich auch iren dritten tail an den angefellen vnd anwart der Reichen in Rosenfeld vnd Niclas Thumen sone vnd Lehen erben zu Falkenberg oder Blanckenborg vorbehalten, vnd haben gebeten, die zu Berlin mochten inen in dem, so sie wider die Pauern zu Tempelhof befugt, nachperlichen beystand levsten, das inen zur billigkeit die von Berlin als nachpern gewilligt vnd zugesagt; doch das vf das schirst die gefurte gezeugnus in dieser sachen geoffnet, vnd was also dan durch Churfurstlicher gnaden Rethe erkand, das sich ain yeder teil daran genugen lasse.

Hinwiderumb vnd gegen alle diese erzelte zway tail der Berlinischen gerechtigkeit an der colnischen seyten, in vnd an Rychstorf nach der Stad wart, ausgenommen der Burger wyesen doselbst an der Colnischen seyten liegen, haben die hern des Raths zu Coln iren dritten teil vnd vormeinte zusprach vnd gerechtigkeit an der berlinischen seyten allenthalben am Buckshagen vnd in den dorffern Stralow, Rosenfelt, Panckow, Blanckenborch vnd Reinickendorf, Paurn, Hofen, hufen, kornpecht, gelt vnd wasserzinsen, zehenden, dinsten, holtzung, wassern, weyden, püschen, gewonnen vnd vngewonnen, itziger zeit gehorend, mit andern gnaden vnd gerechtigkeyten zusampt das Dunckelbruch, Heydeberg vnd baider Stedt holtz hinder Rosenfelde belegen, desgleichen des Reinckendorfsche bruch, gantz vnd gar wie sie das bisher mitt den Berlinischen gebraucht und besessen, binfurder abzustehen und nichts mher an der Berlinischen seyten vnd Dorffern zu thun noch zu schaffen oder durch ire nachkomling an besserung, so sie der mit der zeit einiche anrichten wurden, ichtes was hinderlich anregen noch erwecken zu lassen, haben sollen noch wollen; allain den dritten teil an Lichtenberg vnd Bergholz, wie von alters, mit allem einkommen vnd gerichten mogen sich die von Coln mit vnd heneben den Berlinischen und nicht weyter gebrauchen. vnd die von Coln sollen vnd wollen aber den Berlinischen die dinste, so sie von alters in allen gnanten dorffern an irer seyten gehabt, hinfurder auch vnangefochten mit allen andern possessionen vnd besserung friedlich bleyben. geniessen vnd behalten lassen. Es sollen auch die von Coln in baiden dorffern als Lichtenberg vnd Bergholtz den von Berlin allen fleischzehend vnd rauchhüner allem lassen und nichts mher als mit den pechten, zinsen, gerichten vnd kirchlehen wie gehort zu thun haben, vnd vf den Lemmerzehend sollen die Berlinischen lehenhern in diesen baiden dorffern wein selbst betzalen vnd mitbringen.

Als auch der Rath zu Coln den dritten teil an dem Plotzensche auf der Junckfrawen hayde zu Spandow an der berlinischen seyten gelegen haben, ist auch vortragen, das der Rath zu Berlin denselben Sehe gantz vnd gar mit aller gerechtigkeit hinfur gebrauchen vnd vor die von.

24

Coln vngehindert behalten vnd vor sich allain vortaydingen sollen vnd mogen, dogegen die von Berlin denen von Coln alle jar zway vnd viertzig groschen ackerzins vnd zway vnd viertzig groschen so sie dem hospital des heiligen Geists zu geben schuldig, nachgelassen, inne zu behalten vnd jnen bei demselben hospital alle jar mit entrichtung solcher zway vnd viertzig groschen benemen wollen vnd schadlos halten.

Solcher friedlicher contract ist von baiden Stetten alt vnd new Rath, aus den vorordenten vnd gewercken mit zweyen sonderlichen vberantwordtt bekreftnus, groschen vnd mit handgebenden mundlichen zusagen festiglich vnd zu ewigen zeiten vnvorbrochen, getreulich vnd vngeuerlich zu halten, gewilligt, puplicirt vnd angenommen worden. Zu urkunt steter und fester haltung haben sich dieser bayder Stedt Rethe vnd ire mitvorwandte vor sich vnd ire nachkomen vorwilligt, welche Stad diesen Contract zerbrechen oder antzufechten sich vntterstehen wurde, es were itzo oder in zukunftigen zeiten, dieselben sollen on allen behelf oder schutzrede der andern stad so angefochten wurd Tausent gulden vorfallen sein vnnachlessig zu geben. Dieser contract seind zwen gleichs lauts gemacht vnd mit vder Stadt anhangenden Ingesigel vorsiegelt vnd jede einen zu sich genommen, vnd ein yede Stadt zu merher sicherhait ires Churfursten zu Brandemburg etc. Consensbrief daruber vfrichten lassen sollen. Hiebey vnd zu dem vorordenten ausschuss seint gewesen letzlich: die Erbarn Ersamen vnd wolweysen junge Hans Tempelhof, Georg Freyberg, Leuin Brasck, Hans Pyris, doch sonst von Calb genand, Burgermeistere, Hieronimus Reich, Johan Blanckfeld, Veyt Mittelstege, Peter Dobergatz, Andres Marcus, Rathshern, Jacob Vuruhe, Andres Sandow, Brose Schonborn, Laurentz Blanckenburg, Michel Werbick vnd Caspar Cone, vorordenten von wercken vnd Gemeynen bayder Stedt Berlin vnd Coln, auch Hieronimus Hentze Stadtschreyber zu Coln. Geschen vnd geschrieben zu Berlin am donrstag in den weyhenacht hailigen tagen nach Christi vnsers hern geburt Tausent funfhundert vnd drey vnd viertzigsten Jare.

Vns daruf vnttertheniglich gebeten, inen denselben vortrag vmb mherer krafft vnd haltung willen, auch das sie sich in demselben vorwilligt, vnsere bestettigung daruber zu nemen, zu confirmiren vnd zu bestettigen. Wan wir dan befunden, das sie durch denselbigen von vielen vnd langen Irrungen so sie gehabt, abgangen vnd sich voreinigt vnd der auch den rechten gemess, haben wir irer bitt statt gegeben vnd solche Confirmation gnediglich gereichett. Bestettigen demnach solchen vortrag hiemit in kraft dits briefs vnd wollen, das sie demselbigen allerseits sollen treulich vnd seines inhalts nachkommen: vnd welchs teyl daran vorbrechen wurde, sol dem andern die aufgesatzte peen vorfallen haben, doch vns an vnser gerechtigkeit, hoheit vnd Regalien vnschedlich, trewlich vnd vngeuerlich. Zu urkunt mit vnserm anhangenden Ingesiegel vorsiegelt vnd Geben zu Coln an der Sprew am tage Bartholomei Apostoli Christi vnsers hern geburt Tausent funfhundert darnach im drey vnd viertzigsten Jare.

Rathhausl. Arch. XI. 105; Perg.; das Siegel ift abgefallen.

## CCXVII.

### 22. Januar 1544.

Die Burgermeister, Nathleute und Verordnete der vier Gewerke und gemeinen Burgerschaft zu Berlin und Coln erkaufen von den Gebrudern Tempelhof das Unters Stadt. Gericht in beiden Stadten für 2250 Gulben.

Wir hiernachgeschriebner mit namen Hans Tempelhof, Burgermeister, dobeneben Jorgen Tempelhof, gebrüdere, vnd beyde der Stat Berlin mit wonhastig, bekennen vnd thun kundt offentlichen vor vnns, vnnsere Erben vnnd erbnehmen vnd sunst allermeniglichen die disen vnsern offnen brief sehen, horen oder lesenn, das wir mit wolbedachtem muethe, zeyttigem Rath vnd guttem willen, sonderlich aber mit vorwissen vnnd vorgunst des durchluchtigsten hochgebornen fursten vnd hern hern Joachims Marggrafen zu Brandenburgk, des heyligen Römischen Reychs Ertzkammerers vnd Churfursten, zu

Stettin, Pommern, der Cassuben, Wennden vand in Slesien zu Crossen Hertzogen, Burggrafen zu Nurmberg vnd Fursten zu Rhugen, vnnsers gnedigsten hern, recht vnd redlichen zu einem ewigen Erbkauf erblichen verkaufft haben vnud verkauffen gegenwertiglich in vnd mit krafft dits vnnsers offnen brifs den Erbarn, Ersamen und wolweysen Burgermeystern, Rathmannen, verordneten der vier gewerken vnnd ganntzer gemeynen beyder Stet Berlin vnd Coln an der Sprew vnd allen iren nachkommen das vndergericht in ehegedachten beyden Stetten, in aller weyfze, mafze vnd form wie wir Hans Tempelhof, Burgermeyster, vnud Jorg Tempelhof, gebrudere, das alles durch vnsern vater Hansenn Tempelhofen seliger gedechtnus, von der Chur zu Brandemburg erblichenn erkaufft vnd bifz daher fridsam inn gewehr besessenn, genossen vand gebraucht haben, als erstlichen Siben guldenn drevzehen groschen iherliches einkommens und aufhebens an Ruthen Zins in der Stat Berlin allein, das dann alle Jhar vf Martini betagt wurdet, darzu auch, ob einer Erbschafft inn den gerichtenn diser beyder Stedt nehmen vnnd fordern wurde, gebürt den Rethenn beyder Stet Berlin vnnd Coln oder irenn nachkommen von ieder Person, souil deren sein, zwelf groschenn fur die einweysung; do aber eyner oder mehr ausserhalbenn des Churfurstenthumbs der Marcken zu Brandemburg besessenn, gibt iede Person obgedacht den Rethen beyder, Stet Berlin vnd Coln vier vnnd zwevntzig groschen. Do sich aber irer zwen oder mehr veruneynigten mit gewehren, hauen oder sonsten mit bechern, kannen vnnd andern werffenn wurdenn, des alles, vnd wamit thetlichs begangen wurdet, gehoret den beydenn Rethen vnd gerichten. Do auch Jemands hab vnd gut verlaugnet vnd sich des keiner annemen noch darzu bekennen wurde. gehoret den gerichten. So auch einer oder mehr in disenn gerichtenn beyder stet mit rechte beschwungen vnd arrestirt wurde, vnd sich der oder dieselbenn bemellten hafftungen verechtlichen verhiellte und dem gericht entke. men, ist der oder dieselbenn alles vnd iedes irer habe vnd gutter, soniel derselbigen ir eygen, den gerichten verlustig vnd verfhallen, darzu auch den gerichten fernern

abtragk wegen des vngehorsams zu thunde schuldig; iedoch das es geschieht nach gelegenheyt der sachenn und gefhallen der Rethe beyder stet vnnd gerichten. Do auch einer von burgern eines gesprochnen vrtheyls vnd sunsten vermeinlichen heschwerungen halben vom Statgericht an Churfurstl, guaden Camergericht appelliret und er oder dieselben widerumb von Churf, gnaden oder derselben Camergerichts Rethen ans statgericht geweyszet wurden, seind die den gerichten viertzehenn Schillinggroschen zu geben verfhallenn. Do auch einer von den Burgern vor das Statgericht eitirt und der beklagte gehorsamlich nicht dar kompt noch erscheynet, ist er den gerichten, so offt solchs geschicht, zwelff groschen zu geben verfhallen. Von ietzlichem Zeugen zu verhorenn geburth den gerichten vier groschenn; dauon nemen die Rethe beyder Stet Berlin vnd Coln zwelff pfennig vnd die schepffen samptlichen zweyntzig pfennig. Darzu gibt auch ein ieder (kleger vnd beklagter), souil deren vnd Burger sein, vom vrtheyl zu öffnen zwen merkischen groschen; danon gehoret den Rethenn beyder stet sechs pfennig vnd den schöpffenn samptlichen zehen pfennig: do es aber frembde vnd nicht burger sein, geben noch eins souil, als von ieder person vier groschenn. Do auch einer ein friden erlanget vand burger ist, gibt zwen vnd zweyntzig pfennig, als den Rethenn vnd Richtern ein groschen, den schopffen zwelf pfennig vnd dem Schreyber zwen pfennig; so es aber ein frembder, gibt er sechthalben groschen. Wann aber einer abschrifft von gerichts henndeln fordert vand begeret oder aber einer sunsten die gerichte zusammen fordert vnd ein gastrecht hegen lasset, gibt er von iedem mal, so offt vnd vil solchs geschicht, den gerichtenn, und souern er burger ist, viertzehenn groschen; dauon geburt dem Richter drey groschenn, Sybenn groschenn den Schepffenn, vnd vier groschenn beyden gerichtsdienern: so einer aber ein frembder vnd nicht in disen beden Stetten noch deren gerichten besessen, so mufz er geben wie von alters acht vnd zweintzig groschen. Was aber von vermechuus zwuschen ehelewtenn verhandelt vnd in den gerichtsbuchern beyder Stet Berlin vnd Coln einzuleyhen vnd zu verschrevben verbetten wurdet, geben dauon siben groschen drey

pfennig; als den Rethen beyder Stet zwen groschen, den Schopfenn vier grochen siben pfennig vnd dem gerichtsschreyber vier pfennig. Was aber nu letzlichenn vnd beschliefzlichenn von gemeynen fhellen vnd inn peinlichen sachen vnd halfzgerichten genomen wurdet, wurdet eins Erbarn Raths zu Berlin Buch gnugsam darthun vnd klerlichen allenthalben aufzweysenn vnd die nachrichtung ge-Vand wer solch obbestimpt lehengut der vatter gericht discr bevder Stett Berlin vnnd Coln sampt den Ruttenzins in der Stat Berlin allein auch sunstenn mit aller andern vnd ietzlichen derselben zugehorungen, nutzungen, vfhebungen vnd genyes, wie oben angezeygt vnnd stuckweyfz vermellt, vnd ausserhalb des alles was mehr zu denselbenn undergerichten diser beyder Stet Berlin und Coln gehoren möchte vnnd ietzo inn diser verschreybung nicht mit eingeleybet wordenn dauon nichts aufzgenomen, haben vnns die Erbare Rethe obgedachter bayder stet Berlin vnd Coln zwey Tausent zweyhundert vnnd funfizig gulden inn Muntze Brandemburgischer landswehrung, ie zwen ynd dreyssig groschen yf einen gulden gerechnet vnd ie acht berlinysche pfenning vf einen groschen gezalt, auch auf nachverzeychnete tagzeyt vnsewmlichen vnd one verzugk zu entrichten versprochenn vnnd zugesagt, als ietzt kunfftig ostern dits Jhars Sechshundert guldenn, welche sie die Rethe beyder Stett Berlin vnd Coln, als dreyhundert gulden dem Rath zu Berlin vnd dreyhundert gulden der Cristoffel Rochin zu Coln zu bezalen angenommen, vnd folgig vf ostern der wenigern zal im funff vnd viertzigsten abermals Sechshundert gulden, welche sie entrichten als einhundert gulden dem hospital des heyligen geysts zu Berlin, einhundert gulden Matheis Eckart, Burger zu Coln, vnd einhundert guldenn Caspar Tornows zu Margenfelde seligen nachgelafznen kindern, vnd dreyhundert gulden mir Johann Tempelhofen Burgermeystern vnd Georgen Tempelhofen, gebrudern, vnnd vf ostern, so man die wenigern zal sechs vnnd viertzig schreybenn wurt, abermals sechshundert gulden, vand den letzlich vf ostern des sieben und viertzigsten, vierhundert vnd funffzig gulden, als solche kauffsumma der zweytausend zweyhundert vand funffzig guldenn vans den Tem-

pelhofen gantz vnd inn alles abgelegt vnd zufriedenn gestalt werdenn, daruf wir Hans Tempelhof, Burgermeister, vnd Georg Tempelhof, gebrudere, samptlichenn vnd sonderliehenn vor vns, vnsere erben vnd erbnehmen vnns verzeyhenn, verlassen vnnd begeben aller vnd ieglicher heerlikeyten, lehenschafften, nutzungen, aufheben, gebots oder verbots vnnd sunsten aller gerechtikeytten, wie die genandt werden mogen, nichts hindan gesatzt, so wir ahn selben undergerichten diser bevder Stett Berlin vand Coln auch an dem Rutten Zins zu Berlin allein bifz dohero gehabt haben oder haben mochtenn, setzenn sie auch obgedacht die Erbarn Rethe beyder stet Berlin vnnd Coln vnnd alle ire nachkommen hiermit gegenwertiglichen inn die erbliche besitzung vand gewehre derselbenn vntergerichte und iren zugehorenden nutzungen, die nu fortan als ir eygen wolgekaufft lehengut frey vnnd vnuerhindert vor vnns vnnd vnsere erben, erbnehmen vnd sunsten Jedermeniglichen vngehindert zu besitzenn, zu genyessenn vnd zu gebrauchenn, damit zu thun vnnd zu lassenn nach irenn gefhallenn vnd willen. Vnd wir Hanns Tempelhof Burgermeister vnd Georg Tempelhof, gebrûder', oder vnsere erben vnnd erbnehmen sollen vnd wollen auch inen den Erbarn Rethenn bevder stett Berlin vand Coln, vier gewerkenn vand gantzer gemeyn doselbst solchs erbkauffs der vnttergerichte und derselben zugehorung vor Jedermeniglichen, do inen eynig abbruch geschehe oder was nachtheylig gereychet vnd inen was an disenn vndergerichtenn noch derselben eygenthumblichen gerechtikeytten vnd einkommens ettwas entzogen vnd nicht gestanden wurdenn, ein recht vhest vnd stettig gewehr sein, vand sie des inn allewege vertretten vad schadlofz halten. Des zu waren yrkundt haben ich Hanns Tempelhof Burgermeister vnnd Georg Tempelhof, gebruder, vor vnns, vnnsere erben vnd erbnehmen vnnd ein Jeder innsonderheyt sein angeborn Inngesigell wissentlichenn vnnd mit guttem wolbedacht an disem vnnsern offnen brief druckenn vud hengen lassen. Geschenn vnd verhandelt inn beysein vnnd iegenwart Eins Erbarn Raths alt vand newe, sampt den geordneten von vier gewerken vnnd ganntzer gemeynheit der Stett Berlin vnd Coln.

nach Christi vnnsers liebenn hern vnd erlosers geburth funfzehenhundert vnd der weniger zal im vier vnd viertzigsten am dinstag nach Fabiani et Sebastiani.

Rathhausl. Arch. XI, 107a. Perg. mit zwei Siegeln.

### CCXVIII.

## 9. Februar 1544.

Churfurft Joachim bestätigt ben vorstehenden Bertrag.

Wir Jaachim von Gotts gnaden Marggraff zu Brandemburg, des hayligen Romischen Reichs Ertzeammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen hertzog, Burggraf zu Nurnberg vnd Furst zu Rugen Bekennen vnd thun kunt offentlich mit disem brif vor vns, vnser erben vnd nachkomen, Marggrauen zu Brandemburg, vnd sonst idermenniglich die ine sehen, horen oder lesen, Als ynsere liebe getrewen Burgermaister vnd Rathmanne baider vnserer Stedt Berlin vnd Coln mit vnsern lieben getrewen Georgen vnd Hansen gebrudern den Tempelhofen des ynter Stadtgerichts halber in gemelten vnsern baiden Stedten eins rechten ewigen volstendigen erbkauffs vorgliechen vnd dasselbig vntter Stadgericht kauffsweyfz an sich bracht, nach inhalt daruber voltzognen brieflichen vrkunden. das wir vf baider tail vntterthenig bitt vnd ersuchen in solchen kauf als der Landesfurst vnd Lehenherr gnediglich gewilligt vnd consentirt haben, auch gegenwertiglich krafft dits briefs vnsern consens vnd willen darzu geben; ferrer auch ermelten Rethen baider vnserer Stadt Berlin vnd Coln, als kauffern, vnd iren nachkommen nach beschener verlassung der Tempelhoffen, so sie vor vnsern Rethen mit hand vnd mund gethan, solch erkaufft vntter Stadtgericht mit aller seiner Zugehorung vnd gerechtigkeit, nichts ausgenommen wes von alters darzu gehort hat vnd noch gehoret, zu rechten manlehen gnediglich geliehen vnd leihen guanten Rethen baider Stedt Beilin vnd Coln vnd iren nachkommen das vntter Stadgericht in baiden Stedten mit aller zugehorung, wie obstett, in krafft dits briefs vnd mit dem beschaid, so offt es zu falle kompt, das sie vns, vnsern erben vnnd nachkommen

iderer Zeit die geburliche Lehenwhar geben vnd entrichten, auch solch vntter Stadgericht mit seiner zugehorung zu rechtem manlehen haben, besitzen, gebrauchen, so offt not thut nemen vnd empfahen, auch dasselbig nach bestem irem vorstande vnd vormogen vorwesen sollen, das in alleweg kein mangell daran erschein vnd vns daruon thun als manlehns recht vnd gewonhait ist. Doch behalten wir vns, vnsern erben vnd nachkomen hiemit vor, ob vns mit der Zeit gelegen oder gefellig were, dasselbig gericht vmb ain kauffsumma oder vergleichung an yns zu bringen. Wir leyhen inen hiran alles, was wir inen daran von gnaden vnd rechts wegen vorleihen sollen vnd mogen, doch vns an vnserm vnd meniglich an seinem rechten on schaden. Zu urkundt mit vuserm anhangenden ingesiegel vorsiegelt vnd geben zu Coln an der Sprew Sonnabends nach Dorothee Christi vnsers hern geburt Tausent funfhundert vnd im vier vnd viertzigsten.

Rathhausl. Archiv XI. 107b. Perg.; Siegel.

#### CCXIX.

#### 7. Mår; 1544.

Churfurst Joachim confirmirt die altern Statute ber Schneibergilde zu Berlin und Coln, verordnet, daß Niesmand, der nicht zu dieser gehört, in beiden Städten und im Umkreise von 2 Meilen das Schneiderhandwerk treisben durfe, und stellt die Bedingungen fest, welche bei der Gewinnung des Meisterrechts beobachtet werden sollen.

Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertzkammerer vnd Churfurst etc. Bekennen vnd thun kundt vor vns, vnsere erben vnd nachkommende, das vns vnsre lieben getreuwen die meister des schneiderhandwercks vnserer stedte Berlin vnd Coln vndertheniglichen mitt berichte angelangt, das weilandt die hochgebornen fursten, vnser lieber anherr vnd herr vater, Marggraff Johans vnd Marggraff Joachim, beide Churfursten etc. seliger vnd hochloblicher gedechtnus, berurte schneider ire gulde vnd Innung mit etlichen Priuilegien begnadet, vnd gebeten, inen

dieselbigen zu uornewen vnd zu bestettigen, auch mehr newe Artickel zu irer hohen nottursit, besserung ires handtwercks vnd Narung aufz gnaden zu gonnen vnd nachzugeben, desz wir angesehen vnd ire zimliche bitte auch vnderthenige dienste, die sie vnd ire vorfahren vnfz vnd vnsern vorfahren gerne gethan vnd hinfuro thun sollen vnd wollen, vnd ine darauff alle vnd iede ire altte Privilegien vnd freiheitten, die sie biszhero gehabt vnd herbracht, gnediglichen vergundt vnd bestettigt, vnd sonderlich nachdem sie sich beschwert vnd beklagt, das die frembden Gesellen, die nicht ire gülde vnd Innunge haben, sich ie zu zeitten in gemelten beiden vnsern Stedten vnd daneben auf zwo Meil wegs, vf der dörffern vmb die Stedte gelegen, ihnen zu Schaden vnd Abbruch vnterstehen, das handtwerk zu treiben vnd zu arbeiten, welches ihnen an ihren freÿheiten fast abbrüchig, auch weil sie gemeine bürden vnd Pflichte tragen müssen, vnleidlich, haben wir sie demnach dermaßen befreÿet, setzen vud wollen, daß die Schneider und ihre nachkomende Bürger ihres handtwerks in beiden vnsern Stedten ihres Handtwercks allein treiben, vnd neben ihn niemandts von frembden Gesellen ihres handtwerks, sie weren ledigk oder nicht, die nicht Bürger und in ihr handtwerk vnd Innunge, wie vorberürt, eingenohmen sein, weder in denselbigen Stedten noch inner zwo Meil weges vmb vnd neben den genanten Stedten, weder Bürgern noch Pauern, auch nicht inner noch aufser der Stedte das handtwerk treiben noch arbeiten sollen. Do aber würden von frembden oder einlendischen Gesellen ihres handtwereks befunden, die sonst in gemelten vnsern beiden Stedten, außer der Meister Werkstetten oder aber auf zwei meil Weges neben den Stedten das handtwerek vff den dörffern arbeitten, vnd sie das erfahren, sollen sie vnsern Landtrentern solches anzeigen, und daraus die Landreutern, denen wir solches zu ieder Zeitt hiermit beuehlen, neben den jüngsten vier oder funff meistern, dieselben Schneiderknechte oder andere Störer darumb pfanden, vnd dazu was sie an Schneiderarbeit finden, hinwegnehmen, vnd dann die Pfande sambt der Arbeitt den Meistern des Schneiderhandwercks zustellen, die von denselbigen Gesellen vnd Störern sollen zimblichen Abtragk nehmen vnd den Landtreutern ihr Pfandtgeldt dauon geben, vnd dessen zu mehrer vnd schleunigen beförderunge die Junckern vnd herschafft der Dörffer, oder in Abwesen derselben die Gerichte vnd Schulzen in demselbigen dorffe ersuchen sollen. Da aber die Störer entkommen, sollen die Landtreuter die Arbeitt gleichwol pfenden vnd den Meistern vberantwortten; die sollen die so lange behaltten, bis ihnen genugsamer Abtragk geschehe. Vnd sollen die Rethe in mehrgedachten vnsern beyden Stedten, denen wir solches gleichergestalt hiermitt auch befehlen, die Schneidergälde vnd Meister helffen schützen, damitt die Storer gepfandett, vndt nicht gestatten, das die Schneidergesellen oder Andere in den heusern, außer der Meister werekstatt, in beiden Stedten das handtwerek arbeiten; vnd do es geschehe, oder bei Jemands Schneiderarbeit befunden, auf der Meister ansuchen die Stadtknechte leihen und den Meistern verhelffen sein, das Pfandung vnd Wegnehmung der Schneiderarbeit geschehe, oder dieselbigen Störer gefenglichen eingezogen werden. Wollte aber einer oder mehr, sie wehren Gesellen oder Meister, sich auf ein Dorff inner zwo Meilen wegs vmb beide berürtte Stedte gelegen, niedersetzen vnd das handtwerck arbeitten, der soll es mitt Vrlaub vnd Vorwissen berürter Meister vnd gülde thun; aber doch keinen Lehrjungen halten. Wo auch ein Schneidergeselle in diesen vnsern Stedten einer wollte Meister werden, der soll nicht zugelassen werden, er habe denn zunor vnd ehe er sich verehlicht ein Jahr lang bey einem Meister gearbeitet, damit er sich also versuche vnd erforschet werden müge, ob er zum Meister zulefsig; vnd soll mit dem Meisterwerden nach ihres Handtwerks gebrauch vnd gewonheit zugehen. Vnd weil sich die Meister des handtwercks voreinigett, das hinfüro keiner bei meidunge der straffe soll vber drei Stuel von Knechten vnd Jungen besetzen, sollen sie sich auch des also verhalten; vnd welcher befunden, das er mehr denn drei Stuel besetzet, soll solches abstellen vnd dem Handtwercke oder Gülde ein Schock zur Straffe geben. Thete ers aber zum andern mal, soll seine Straffe zehn Gülden sein; vnd also die Straffe, wo mehr Vebertrettung in deme geschehen,

gemehrett werden. Es sollen auch die Meister des Schneiderhandtwercks sich eussern, mit vnzüchtigen, verdechtigen vnd anruchtigen Personen, es sei von manne oder weibern, vmme zu geheu, mit ine gemeinschafft zu haben, oder zu essen vnd zu trincken, auch sich der orthe, heusser vnd stellen, do diselbigen pflegen gemeinlich zu sein, entbalten, bei meidung des Handtwercks wilkörlichen Straffe. Vnd wir bestettigen, gonnen vnd vorleihen den meistern der gulde oder Innung des Schneiderhandtwercks vnser beider Stedte Berlin vnd Coln alle vnd jede Artickel wie obgesatzt, hiemitt in Crafft dits Briffs, setzen ynd wollen, das sich derselbigen also gebrauchen vnd darob halten vnd dabey bleiben sollen, menniglichs vngehindertt; doch vns vnd menniglichen an seinen frechten vnschedlich. Zu Vrkundt mit vnserm anhangenden Insiegel vorsiegel vnd geben zu Coln an der Sprew Freitags. nach Inuocanit Anno etc. 44.

Mus einem Copialbuche des churm. Lehnsarchives,

### CCXX.

## 10. Mar; 1545,

Churfurst Joachim verordnet auf Antrag der Leineweberz gilden zu Brandenburg, Berlin, Coln, Frankfurt, Prenze lau und Ruppin, und der zu ihnen gehörigen kleinen Städte, daß in den Umkreisen dieser Städte kein Leines weber geduldet werden solle, er habe denn deren Gewerkund Innung gewonnen.

Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des heiligen Romischen Reichs Ertz-Cammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen Hertzogk, Burggraff zu Nurenbergk vnd Furst zu Rugen Bekennen vor vnfz, vnser Erben vnd nachkommende Marggraffen zu Brandenburgk vnd sonsten allermenniglich, als wir dan in anfang vnsers Regiments Vnsern lieben getrewen den Zeichnern vnd Leinewebern in vnsern Churfurstenthumb vnd landen der Marcken zu Brandenburgk, alle vnd iegliche alte Privilegia so sie von Fursten zu Fursten gehabtt, auff

ihr vntertheniglich ansuchen, bitt, gnediglich confirmirt vnd bestettigett, Inhalts vnsers gegebenen brieffs, gelangen an vnss klagende die Zeichner vnd Leineweber in vnsern Stedten Brandenburgk, Berlin, Colln, Frankfurt, Prenzlow vnd Ruppin, sampt den andern zugehorenden kleinen stedten, mitt berichte, wie das solchen iren Prinilegien vnd vorlihenen gulde die ime lants derselbigen in Stedten vnd Dorffen soll gehalten werden, sich die storer oder Puschmeistere, die sich ires Handtwercks des Leinenweber Amts gebrauchen, hin vnd wider in den dorffern, vnd fast nahe bei den stedten, die doch thre gulde vnd Innung nicht gewunnen, auch eins Theils in vnserm Lande vnbesessen, auch die sich vnter ihren Handtwereke in Stedten vnredlich gehalten, ihres Herkommens oder geburtt vnredtlich vnd ihre handtwerek nicht redtlich gelernett haben, den vnsern in Stedten die vns mit schofs vnd andern vnpflichten vorwandt, zu mercklichen schaden vnd abbruch ihrer nahrunge solch handtwerck zu treiben, unterstehen sollen, welchs vns dan als den Landesfursten zuzuschen beschwerlichen, vnd wollen hierauff ernstlicher Meinung, das niemandts dasselbige handtwerck, aufsgenommen diejenigen so ihre gulde gewonnen vnd in vuserm Lande besessen, auff zwo meile weges nahe denselben obberurten vnsern hauptstetten vnd ihren kleinen stedten, arbeiten vnd solch handtwerck treiben sollen. Die aber in stedten und dörffern besessen und vor Alters das Handtwerck geubtt, sollen lauts der Prinilegien auch die gulde mitt gewinnen vnd halten; vnd wo Jemandts daruber befunden, den oder dieselbigen mogen die Guldemeistere desselben handtwereks als störer ihres handtwercks, mit hulffe vnsrer Landtreitter an iedem ortte aufftreiben vnd ihre werekzeugk nehmen. vnd wollen sie auch bey solchem vnsern vorigen gegebenen Priuilegio vnd begnadungen zu iederzeitt gnediglich schutzen vnd handthaben, alles getrewlich vnd vngefehr-Vrkundtlich mit vnserm auhangenden Ingesiegell besiegelt und geben zu Coln an der Sprew Dienstags nach Oculi, Christi vnsers lieben herrn geburtt Tausent funffhundertt vnd im funfftzigsten Jahre.

Aus einem alten Copialbuche.

### CCXXI.

#### 6. Juni 1545.

Der Churfürst Joachim übereignet dem Nathe zu Berlin das dortige Kalandshaus und erläßt eine jährliche Abgabe an das Kloster zu Coln.

Wir Joachim vonn gots gnadenn Marggraff zu Brandemburg, des heiligenn-Romischen Reichs Ertzkammerer vnnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossenn Hertzog, Burggraf zu Nurmberg vand Furst zu Rugenn, Bekennen vand thun kundt offentlich mit diesem Brief vor vnns, vnser Erben vnd nachkommen vnd sonst Jedermenniglich, das wir vnsern lieben getrewen Burgermeistern vnnd Rathmannen vnser Stadt Berlin vf ir vnnterthenig vleissig anlaugen vnnd Bith, auch aus sondern gnaden, domit wir Inen zugethan, das Kalands Hans in bemeltter vnser Stadt Berlin belegen, desgleichen Eine Tunne Herings, so sie den schwartzen Munchen zu Coln an der Sprew ierlichen geben habenn, dem gemeinen Kasten doselbsz zu Guthe. gnediglich zugeeygent, zugestellt, vnd vbergeben haben, zuaygen, zustellen vnnd vbergeben inen dis alles hiemit in Krafft dis Briefs, also, das sie solch haufz, auch die Tunne Herings, wie obstedt, dem gemeinen Kasten doselbsz zum Besten hinfurder gebrauchen vnnd geniessen mogen, one meniglichs hinderung vand sonder Geferdt. Zu urkundt mit vnserm anhangenden Secret besiegelt' vnd geben zur Newenn Kemnat am Grimnitz Sonnabends nach Exaltationis Crucis Cristi vnsers lieben hern gebhurt Tausent funffhundert vand im Funff vad viertzigsten Jarc.

Rathhausl. Urch. Perg. Giegel.

## CCXXII.

### 2. Februar 1546.

Der Johanniter Ordensmeister Thomas Runge confirmire ben Stadten Berlin und Coln den Lehnsbesitz von Tems pelhof, Niedorf, Mariendorf und Marienfelde, überläßt ihnen auch die Besetzung der Pfarre in den beiden zuerst genannten Dorfern.

Wir Bruder Thomas Runghe, Sanndt Johans Ordens des heyligen hausses, Hospitals zu Hierusalem inn der Marcke, Sachssen, Pommern vnnd Wentlaudt Meister vnd Gemeingebietiger Bekennen in diesem offenen brieffe vor vnns, vnser nachkomenden Meyster vnnd Orden vnd sonst Allermenniglich die ine sehen ader horen lesen, das vor vnns auf heute dato erschienen sein die Erbarn, Wolweysen vuser besonder lieben getreuen Burgermeistere vnd Rathmanne, neben etzlichen aus den vier gewereken beider Stette Berlin vnd Collen vnnd vndertheingklich angesucht vnd gebetten, das wir inen vnnd iren Nachkommenden die Dorffer vnnd guetter Tempelhoff, Reichsdorff mit der heide, Marienfelde vnnd Mariendorff vnnd mit allenn darzu belegenen gnaden vand gerechtigkeytten, in aller massen vand wie sie das von vnsern vorfarn herrn Balthasarn vonn Schlieben, weylant Meyster Sandt Johanns Ordens seliger, dem gantzen Orden erblich ahnn sieh beneben von bracht vnnd erkaufft haben, ahne vorgehende Lehenpflicht vnnd ahne alles darlegen, leihenn, auch inenn vand irenn Nachkommen solichen irenn kauff vand Lehenbrieff, Privilegium vnnd Begnadunge vber solliche benannte guetter gegebenn vnnd voltzogen, lich confirmiren und bestetigen wolten: darauff wir ir zimlich Bitten auch vielfaltige getreue vnd willige dienste. so sie vnsern Vorfarn, vnns vnnd vnserm ritterlichen Orden gethan vnd hinfurder desto bas thun konnen vnnd mogen, angesehen, vnnd habenn bemelten Burgermeistern vnnd gantzen Gemeynen beider Stette Berlin vnnd Collen so itzt sein vnd inn kunfftigen Zeittenn sein werden,

vormuege ires Priuilegiums vnd vnsers Vorfaren seligen vbergebenen Vorschreibungk bemeltte Dorffer eigenthumb. lich ahne alle vorgehende Lehennspflicht, gifft ader gabe inn gesambtter hant geliehen, confirmiren vnd bestettigen inenn auch hiermit vor vnns, vnser nachkommen Meyster ynnd Orden, solich ir Privilegium, Begnadungk vnd Erbvorschreibungk, so inenn bemelter vnser Vorfarn, Herr Balthasar vonn Schlieben seliger, vber solliche benannte guetter gegeben, zu ewigen Zeitten, bey Crafft vnd macht. inn allen Puncten vnnd Artickelnn zu bleiben vnnd zu haltten, gleich ob alles von Wortte zu Wortte hierinne ausgedruckt vnnd vorschrieben were. Vnnd als wir auch wissenn, das inn allewege, so offte der Fhall geschehen. die Redte vnd gemeyne beider Stedte Berlin vnnd Collen von vnsern vorfarnn seligen die Lehen vorgeschriebener masse gesucht vnd entpfangen vnd aber dorueber bis jtzt ahnn yns keine sonderliche Vrkunt ynd schein genohmmen, sonnder in ire Register vorzeichnet; so soll inenn vnud iren Nachkommen des an sollichen iren eigenthumblichen Lehenguettern vnd gesamptter hant, vonn vnsern nachkommenden Meistern vnd Orden vor keine vorseumnufs ader hinlessickeit, darumb sie bruchfelligk worden sollten seyn, angezogen ader gedeutet werden, ahne alle gefher, inn Crafft vnd macht ditzs briues. Vnd als dann auch die bemeltten beiden Redte vnd Stedte, eine Anderungk mit dem Dorffe Reychstorff gemacht, also das dasselbige die vonn Collen vor ir Antheill behalttenn, so sol inenn solliche Anderungk vnd theilungk ahnn irenn gesambtten Lehenen gantz vnschedelich sein, mogen auch hinfurder irer gelegenheit nach unter sich soliche ader dergleichen Anderungk mit deme benantenn iren Lehenguettern zu machen woll macht haben. Vnd dieweil denn ynfzere vorfarn vnd Orden sich inn der Erbvorschreibungk, Confirmation vnd Lehenbrieffe die Pfarre zu Tempelhoff vnd Richtsdorff als Filial zu uorleihenn vnd mit evnem Prior zu besetzen vorbehaltenn, vnd vns solliche Pfarre zu ferne vonn abhenden gelegen, so habenn wir bemeltten Burgermeistern, Redtenn vnnd Gemeynen beider Stedte gegunst vnnd zugelassen, das sie hinfurder solche Pfarre biss vff vnnser ader vnnser nachkommenden Meister vnd Orden

wiederumb [Loskundigung] 1) mogen vorlihen. Vnnd wan wir ader vnser Nachkommen inen, solliche Pfarre nicht mehr zu uorleihenn, lassen abkundigen, so sollen sie dauon abstehen vnnd sollich kirchlehen zu Tempelhoff wiederumb vnser vnd vnsern nachkommenden Meister vnd Orden sein, ahne gefehr. Des zu Vrkunt mit vnnsern anhangenden Insiegel besyegelt vnd geben zu Colln ahn der Spreu Dinstags nach Purificacionis Marie nach Christi vnnsers Herren Geburt im Funffzehenhunderstenn vnnd Sechs vnnd viertzigstem Jare.

Rathhausl. Archiv XX. Perg. Giegel.

#### CCXXIII.

#### 25. Mai 1548.

Churfurst Joachim verspricht ben Rathleuten ber Stadt Berlin, für die ihm von benfelben überlassenen Besitzuns gen 8400 Gulben zur Entschädigung zu zahlen.

Wir Joachim von gots gnaden Marggraff zu Brandenburg des heilgen Romischen Reichs Ertzeammerer und Churfurst zu Stettin, Pommeren, der Cassuben, Wenden vnd Slesien zu Crossen hertezok, Burggraff zu Nürnberg vnnd Fursten zu Rügen Bekennen vnd thun kunth mit dissem vnsern offen brieff vor vns, vnser Erben vnd nachkommen Auch sonst ydermenniglich; Nachdem unsere liebe getrewen Bürgermeister vnd Radtmanne vnserer Stadt Berlin vns auf vielfaltiges vnser gnedigs sinnen vnd Begern yre eigenthümliche gerechtigkeiten als nemlich die erpeuten deichstaet in der Spandowschen heiden sampt den gemachten Streichheldern darynnen mit begriffen vnd den Ploteen Sche dohinden gelegen, auch den weinberg in derselben heiden, darzu yre antele der Teichstaedt auff der kopenigschen heiden, auch die grossen Teichstaet, sonst die Rorlacken genandt, doselbst gelegenn, dobeneben yren anteill yn dene dorffern Berckholtz, Panckow vnd Blanckenburg mit aller vnd yder zugehorungen, wie sie das allenthalben ynnen gehatt vnd ge-

<sup>1)</sup> Bufat.

Dpl. Beitr. Th. II. Urfunden.

braucht haben, vns vnser herschafft zu nutz vnd besten zu kauff gestadt vnd zukommen lassen, so gereden vnd loben wir ynnen für süliche obgenante und eigenthümliche gerechtigkeit zu geben vnd zu beczalen yn als achttausent vnd vierhundert gulden müntz landeswerung, also vetzt künfstig auf weinachten negst nach dato dis brieffs viertausent vnd vierhunderth gulden vnd auf Ostern darnach die andern und lesten viertausent gulden. Do wir aber an beezalung solicher Summen seumig befunden, als doch nicht sein soll, vnd wir auf die obgeschriebene tagczeitt solich gelt nicht ablegten oder ynnen enthrichten wurden, so wollen wir ynnen die gantze oder soniel an den Summen vnbezalt nachstendig pliebe, dieselben yerlich mit Sechs gulden das hundertt vorczinsen vnd soliche vorczinssung soll alsdan auf die negsten Ostern vber eyn yar nach ausgange des termins, in dissen vnsern brieff vorleipt, angehin vnd darnach also für vnd für, bis sie entlich vnd gruntlich derselben achttausent vnd vierhundert gulden heuptsumma vnd aller vorsessen czinsen, so dar andes eniche vorhanden sein würden, genutzlich beczalt vnd alle var gegeben werden. Wir haben vns auch von beiden teillen, auf den fael die loskundigung disser Summe fur behalten; doch welichs teill des zu thun bedacht, soll eins dem andern ein viertel yar vor der czinszeit ankündigen, vnd nach ausgang des viertellyars sollen vnd wollen wir Joachim Marggraff zu Brandenburg vnd Churfürst etc. die obgenante hauptsumma gantz oder zum teil nach laut der loskundigung sampt alle hinderstelligen Zeinsen vnd Scheden, so der eniche darauff geloffen weren, entrichten, ablegen vnd beczalen, dargegen wir, vnser Erben vnd nachkomen vns keines behelffs, wie der namen haben kunth, gebrauchen sollen; besondern vns derhalben aller vnd ygglicher herrenn gebott vnd vorboth, es sey geistlich oder weltlich, auch alter vnd newer Constitucion, ordenung vnd Satzeungen so von Romischer keyserlichen konniglicher Magesteit, Churfursten vnd Stenden des reichs auffgericht oder noch auffgericht werden moge, ynd sonst aller andern excepcion ynd newen funden, wie die menschen erdenken konnen, die vns zudreglich vnd vnsern gelenbiger nachteilig oder schedelich

sein mugenn, genezlich vnd gar renunciiret vnd vorezihen haben wollen: alles in crafft disses brieffs, getrewlich vnd vngeuerlich. Zu vrkunt mit vnser eigen handt vnderschrieben vnd anhanden ÿngesigell besigelt; geschen vnnd gegeben zu Collen an der Sprew nach Christi vnsers herren geburth tausend Fünfthundert darnach ym acht vnd vierezigsten yar am tage Vrbani.

Joachim, kurfurst, manu propria.

Konigl. Geh. Staats, und Cab. Archiv. Perg.; ohne Spur eines beigefügt gewesenen Siegels.

### CCXXIV.

# 25. Juli 1549.

Churfurst Joachim überläßt dem Rathe und den Bors stehern der Micolaikirche zu Berlin, zur Erbauung zweier Capellanhäuser, einen zur Probstei gehörig gewesenen Bauplaß.

Wir Joachim von gotts gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des heyligen Romischen Reichs Ertz-Cammerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen hertzogk, Burggraff zu Nurmbergk vnd Furst zu Rugen Bekennen vnd thun kundt vor vnns, vnser Erben vnd nachkommen vnd sonst jdermenniglich inn vnd mith Crafft dieses ynsers brieffs, das wir auf demutiges Bitten des wirdigen vnd andechtigen Vnsers lieben getrewen Ern Georgen Buchholtzers, Probst zu Berlin, einen Raum von ynser probsteye, lehn vnd wonung in vnser Stadt Berlin, zu der kirchen zu Sanct Niclas zu zweyen Capellan beusern, von Burgermeister Johann Tempelhofs gebeude von den zweyen schwartzen mahl strichen an bifz an den kirchhoff zu bawen, gegeben haben vnd hiemit noch geben; das sie wiederymb auff der probsteie Ern Georgen dem probste auffs erste sollen bawen vnd machen, wie dann vnsere lieben getrewen die vier Burgermeister als George Freyberck, Georg Matthis, Hanns Tempelhoff, Hieronimus Reiche

sampt den vorstehern des gemeinen kastens in beiwesen des hochgelarten vnsers Cantzlers, Rethen vnd lieben getrewen Ern Johan Weinleuben vnd George Posen als hendeler von vnserntwegen bewilligt vnd zugesagt haben, als nemlich ein new haufz mit vier kuchen, vorne an mit einer sommerlobe schwartz vnd weifz mit einem tisch. Bencke, fenster, liede, vnd oben auff dem boden eine stube darinne man studiert, darin einen tisch, Bencke, fenster vnd kacheloffen zu bawen vnd machen, vnd das alte wonhaufz darinne itzt der probst wohnet, gar woll besteigen lassen, vnd wo was an dache, Boden, wenden, Thuren, Fenstern bruchicht, das bawenn vnd bessern, auch den alten Stall wegbrechen, eine newe gebolte wandt defzgleichen quer vber vor dem garten her mit einer guten bolwandt vnd thure fest vormachen vnd darnach den Brun von inwendig vnd aussen vnd allem was daran mangelt, bessern, vber dem Backoffen ein dechlein wiederumb setzen, das der vom regen nicht beschedigt würde, einen guthen schweinkaben vnd bey den Cappellan heusern an einen Stall von vier guten langen gebinden mit einem boden, hew vnd stroe darauff zu legenn, vnd darinne eine krippe zu setzen, vnd forne bey den Capellan heusern bis an dasz wonhausz der probsteie, alts und news, an beyden orthern ein Meurlein zihenn, das ihm Niemants an der stube zu den fenstern, im Gertlein oder hinden auff dem hoffe kommen kan, vnd die Maure vorne am gange bessern vnd die Erden oder steine vom hoffe rein wegk fuhrenn vnd wieder beplastern, vnd was alt holtz ist, das von dem alten gebeuden abgebrochen wird, sol der probst fur sich behalten. Vnd wenn nu solche stucke gantz recht woll gebawet vand gemacht sein, so sollenn allewege die beide Cappellan heuser mit aller gnaden vnd freyheit, wie der Raum bey vnser probsteie gewesen, zu der kirchen zu Sanct Niclas in vnser Stadt Berlin sein vnd bleiben; Vnd soll dieser vnser Consens krafft haben vnd von vns, vnser Erben oder den nachkommenden probsten nicht angefochten oder wieder wegk genomen: Wo aber solche gebewe an vnser probstei wonung nicht gemacht würden, so wollen wir vns vorbehalten haben, mit den gebaweten Capellan heusern zu gebawen nach vnserm gefallen.

Zu urkundt stetter vhester haltung mit vnserm Secret besiegelt vnd eigen hand vnterschrieben. Geben zu Colln an der Sprew am tage Jacobi des heiligen apostels anno etc. im XLIX<sup>sten.</sup>

Nach einer gleichzeitigen Abschrift im Micolai, Rirchen, Arch.

# CCXXV.

## 2. November 1549.

Die Gebrüder Joachim und Hieronymus Reiche verkaufen ber Stadt Berlin die Hälfte einer Teichstätte.

Vor Allermenniglich so jegenwertigen brieff sehenn, horen oder lesen, Bekennen wir hernachgeschriebne mit Nahmen ich Joachim Reich, Burger zu Berlin, vnnd ich Hieronimus Reich, Burgermeister doselbst, das wir den Erbarn vnnd wolweisen Burgermeistern vnnd Rathmannen der Stadt Berlin, allen iren Nachkommen des Raths doselbst, zu einem ewigen vnd erblichenn beständigen Kauffe vorkaufft vnnd zu kauffen gegeben haben vnnsern lehenlichen antheil des erbaweten Teiches an der Kannen gelegen, der da anfahet im rothen forte beim Danewitzen Sehe vnd sich erstrecket bis an denn Blocktham, do wir zuuor mit einander ein Tham durch geschuttet habenn, ann welchem Teiche vns der halbe Theil, als die Seitte nach dem dorffe Rosenfelde warts, zustendig, setzenn obgenanten Rath auch hiermit bestendiglich in die gewehr, also, das sie sich vonn nun an vnd zu ewigen getzeitten solchs vnnsers antheils des Teiches vngehindert vnser, vnser erben vnd Nachkommen, auch sonsten allermenniglich vntherfangen, geniessen vand gebrauchen mogen; dowider wir, vnser erbenn, erbnehmen noch niemandts derselben nicht sein sollen noch wollen. Vor solche obgeschriebene Teichstette habenn vns die mehrgenannten Burgermeistere vnd Rathmanne der Stadt Berlin wol zu danke vnnd in einer Summa entrichtet vnnd betzalet funftzehenhundert gulden an guther grober gangbarer Muntz, die wir auch also bar betzalet in einer Summa von inen entpfangen vand eingenohmen, vnd ferrer in vaserm vnd der vasern nutz vnnd fromen gekart vnnd angewanth habenn, slagen

auch derwegen obgedachte Burgermeistere vnnd Rathmanne der Stadt Berlin, die nun sein oder komen mogen, solcher obgeschriebenen funfftzehenhundertt guldenn hiermit vnd in crafft ditz brifs, quith, ledig vnd lofs. Wir sollen vnd wollen auch gemeltem Rathe solchs geschehenen vnnd volntzogenen kaufs fur menniglichs ansprach eine rechte, stette vnd vehste gewehr sein, vnnd sie, wie solchs gebreuchlich, gegen menniglich für ansprach vortretten, noth yand schadlos halten, getreulich vand sonder geuchrdt. Des zu urkunth vnd mehrer sicherheit haben wir obgedachte Reichenn vnnser jglicher sein angeborn Siegel oder Pitzschafft wissentlichenn an diesen brief anhangende eingedruckt. Geschehen vnnd gegeben zu Berlin Sonnabends nach Omnium Sanctorum nach Christi geburt Thausent funfhundert vnd im Neun vnd viertzigsten Jare.

Rathhaust. Archiv XII, 110 a. Perg. Siegel,

# CCXXVI.

# 13. Mår 1550.

Der Churfurst Joachim erneuert die Verordnung, daß in den Städten Brandenburg, Berlin, Coln, Frankfurt, Prenzlau und Ruppin und den zu diesen gehörenden kleinen Städten, so wie in deren Umkreisen, Niemand, der nicht Gewerk und Gulbe der Leineweberzünfte dieser Städte gewonnen hat, das Gewerbe derselben treiben durfe.

Wir Joachim von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk, des heiligen Römischen Reich Ertzkämmerer vnd Churfurst, zu Stettin, Pommern, der Caszuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen Herzogk, Burggraf zue Nurnbergk vnd Furst zue Rügen Bekennen etc. Als wir den in anfange vnsers Regiments vnsern lieben getrewen den Zeichnern vnd Leinewebern in vnserm Churfurstenthumb vnd Landen der Marke zu Brandenburgk alle vnd jede ihre altte Privilegia, so sie von Fursten zu Fursten gehabtt, auf ihr vntterthenigst ansuchen vnd Bitte gnediglich confirmiret vnd bestetiget, Inhalts vnsers gegebe-

nen briefes, gelangen an vns klagende die Zeichner vnd Leineweber in vnsern Stedten Brandenburgk, Berlin, Cöln, Frankfurt, Prenzlow vnd Ruppin sampt den zugehorenden kleinen Stedten, mit Bericht, wie das solchen ihren Privilegien vnd verliehenen gulde, wie ihnen lauts derselben in Stedten vnd dorffern soll gehalten werden, sich die Störer oder Puschmeister, die ihres handtwergs des Leinweber Ambts sich gebrauchen, hin vnd wieder in den dörffern vnd fast nahe bei den Stedtenn, die doch ihre gulde vnd Innungen nicht gewonnen, auch eins theils in vnsern Landen vnbesefzen, auch die sich vnter ihren handtwerck in Stedten vnredlich gehalten, ihres herkommens oder gebuhr vnredlich oder ihre handtwerck nicht redlich gelernet haben, mit Wesen niederthun, vnd den vnsern in Stedten, die vns mit Schofzen vnd andern ynpflichten vorwandt, zu merklichem Schaden vnd abbruch ihrer nahrung solch handtwerek zu treiben, vntterstehen sollen; welches denn vns, als dem Landesfursten, zuzusehen beschwerlich. Vnd wollen bierauff ernstlicher meinungen, dafz niemandts dafzelbig handtwergk, ausgenomen diejenigen so ihre gulde gewonnen vnd in vnsern Landen besefzen, auf zwey Meile Weges nahe denselben obbernrtten ynsern Haubtstedten ynd ihren kleinen Stedten. arbeitten vnd solch handtwergk treiben solle. Die aber in Stedten vnd Dörffern gesefzen vnd vor alters das handtwergk getrieben, sollen lauts der Privilegien auch die gulde mit gewinnen vnd halten. Vnd wo Jemandes druber befunden, den oder dieselben mögen die guldemeister defzelben handtwergks als Störer ihres handtwergks mit hülffe vnsrer Landtreiter an iedem ortte auftreiben vnd ihr Wergkzeugk nehmen. Sollen vnd wollen sie auch bey solchem vnserm vorigen gegebenen Prinilegio vnd begnadungen jeder Zeit gnediglich schützen vnd handthaben, Alles getreulich vnd vngefehrlich. Vrkundtlich mit ynfzern anhangenden Insigell besigelt ynd geben zu Cöln an der Sprew Dornstags nach Oculi, Christi vnsers lieben hern geburtt Tausendt funffhandert und im funfzigsten Jahre.

Mus einem alten Copialbuche.

11eber die Siegel der Städte Berlin, Coln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt, Friedrichsstadt und Königsstadt.

### Taf. I. No. I.

Großes berlinisches Stadtsiegel. Es ist das alteste dessen der Rath von Berlin sich bedient hat, und sindet sich vor: an dem Gewerts Privilegium für die Kürschner von 1280 (S. Th. II. S. 2); an der Union martischer Stadte von 1321 (ib. S. 21); an der Berordnung des Raths von Berlin und Coln wegen der Hochzeiten, Kleidtausen, Kinderpracht u. s. w. von 1335 (Küster IV. 351. Wisten's Gesch. v. Berlin im hist. geneal. Kalender auf das Jahr 1820 S. 48); an der Renteverschreibung für N. Plonis und A. Cossemann von 1381 (Th. II. S. 86).

Es führt die Umschrift: Sigillum Burgensium de Berlinsum. In der Mitte desselben befindet sich in einem unten zugespitten Schilde der rothe markische Abler, über dem Schilde ein geschlosserner Helm mit Federbusch; als Schildhalter stehen zur Seite zwei nach außen gewendete geruftete Baren. Die leeren Raume des Sies

gels find mit Bergen vergiert.

## Taf. I. No. II.

Ein kleines Stadtsiegel; das alteste dieser Art. Gerken hat dasselbe an dem Reverse der Rathleute zu Berlin und Edln wegen des bei ihnen zur Einlösung der Lausis deponitren Geldes, vom Jahre 1338 vorgefunden (s. Gerken's Cod. dpl. Brand. III. 103); außerzdem besindet sich dasselbe: an dem Reverse des Rathes von Berlin vom Jahre 1375, zwei Altare in der Marienkirche für Verluste bei der Münzveränderung entschädigen zu wollen (ibid. S. 75); an der Urkunde v. J. 1383 über die Besteiung des bischössischen Hauses in Berlin von den bürgerlichen Lasten (Diplomatische Beiträge II. 88); an der Union märkischer Städte v. J. 1399, wegen Ausrechthaltung des Landfriedens (ibid. S. 123); unter einem Erbesckegitimationse Atteste vom Jahre 1409 (ibid. 131); an einer Vollmacht des Raths und der Gemeinde in Verlin, in einer Prozest Angelegenheit, v. J. 1431 (ibid. 150); an dem Reverse der Rathseute in Berlin und Edln, in Vetress der genannten Rathseute in einer Streissichterlichen Ausspruche der genannten Rathseute in einer Streissach des Klosters zu Spandau mit den Fischern in Berlin und Edln, über den Fischzoll, v. J. 1436 (ibid. 164); an der Verzssicherungs Urkunde der Städte Berlin und Edln, die vom Kursürsten

eingeführte neue Stadtordnung aufrecht zu erhalten, v. J. 1442 (ibid. 180); sowie an dem Vertrage derselben mit dem Aufürsten über verschiedene Irrungen, v. J. 1448 (S. v. Raumer Cod. dpl. Brand. 1. 211. Das Orig. befindet sich im Kgl. Geh. Staatse u. Cab. Archive).

In der Mitte des Siegels besindet sich ein schreitender Bar,

In der Mitte des Siegels benndet sich ein schreitender Bar, über welchem, gleichsam wie eine an seinem Halse oder Rachen besestigte Fahne, ein Schild mit dem markischen Adler schwebt; nebenher vier Sterne. Es führt die Umschrift: Socretum Civita-

tis Berlin.

#### Taf. I. No. III.

Ein spåteres kleines Stadtsiegel von Berlin, wahrs scheinlich um das Jahr 1448 eingeführt. In der Mitte befindet sich der Bar mit einem Halsbande; auf seinem Nücken sitzt der markische Abler. Die Minuskel-Umschrift lautet: Sigillum civitatis antiqvi berlin. — Nicht ohne Bedeutung scheinen die am Halse und Hintertheile des Baren besindlichen Zeichen 8-8 zu sein.

Es findet dieses Siegel sich vor: an dem Lehnbriese der Rathsleute von Berlin und Edln für die Gebrüder Robins über das Gut Lichtenberg v. J. 1460 (Dpl. Beitr. II. 240); an dem Lehnbriese für A. Pheitz über das Gericht zu Lichtenberg, v. J. 1487 (ibid. 294); an der Urkunde in welchem der Rath von Berlin dem Rathe von Edln seine Rechte an Tempelhof u. s. w. abtritt, v. J. 1590 (Nathhäusl. Archiv); und unter einem Rezesse zwischen den Rathsleuten in Berlin und Edln über gemeinschaftliche Stadtsachen, vom Jahre 1663.

## Taf. I. No. IV.

Ein Siegel gleicher Art, in Zeichnung und Umschrift dem vorigen nachgeahmt; die Zeichen 8—8 fehlen jedoch. Es ist dass selbe vom Schlusse des 17ten Jahrhunderts bis zum Jahre 1709 im Gebrauche gewesen.

# Taf. I. No. V.

Ein Signet des berlinischen Rathes, in achtediger Form, mit dem sich aufrichtenden Baren im damascirtem Schilde, über welchem sich auf einem Bande die Inschrift befindet: Civitas Berlin.

Es findet sich dasselbe, untergedrückt, bei solchen Aktenstücken vor, welche der Rath einseitig, ohne Zuziehung der Gewerke und Gemeindevertreter, abgeschlossen hat, und zwar vom Jahre 1618 bis zur Vereinigung sammtlicher Magistraturen 1709; auch bediente man sich desselben zum Verschlusse amtlicher Schreiben.

# Taf. II. No. VI.

Das große colnische Stadtsiegel, welches sich nur in zweien verstümmelten Eremplaren vorgefunden hat, und zwar an den oben I. No. I. erwähnten Urfunden von den Jahren 1321 und 1335. Es führt den markischen Adler und zur Umschrift wahrsscheinlich die Worte: Civium Colonie Marchionis Brandenburgensis.

#### Taf. II. No. VII

Das alte kleine Stadtsiegel von Coln. Es enthalt ben markischen Abler und die Umschrift: Secretum Burgensium Colne, und besindet sich an den oben No. II. aufgeführten Urtung den von den Jahren 1383, 1399, 1435, 1436, 1442, 1448 und No. III. vom Jahre 1460.

#### Taf. II. No. VIII.

Ein späteres kleines Stadtsiegel von Ebln, welches an Urkunden der vorerwähnten Art von 1487 bis 1663 sich vorfindet. Es enthält denselben Abler in einem Schilde, und über dem letten, in einem gewundenen Bande, die Inschrift: Civitatis Collen.

#### Taf. II. No. IX.

Das neue colnische Stadtsiegel, welches am Ende des 17ten Jahrhunderts bis jum Jahre 1709 im Gebrauche war, führt ebenfalls den einsachen markischen Abler mit der Umschrift: Sigillum Magistratus Coloniensis.

### Taf. II. No. X.

Ein Signet des Nathes zu Coln, in achteckiger Form. Es ist in gleicher Art und zu gleicher Zeit als das berliner Signet No. V. gebraucht worden, führt den Abler im Schilde und über demselben die Buchstaben R. D. S. C. (Nath der Stadt Coln).

#### Taf. III. No. XI.

Das Stegel ber Stadt Friedrichswerder. Es führt ben brandenburgischen Abler, auf dessen Brust die Namenschiffre des großen Kursursten, F. W. C. sich befindet, und enthält die Umschrift: Stadt Friedrichswerder. Es ist seit Einsehung des Nathes zu Friedrichswerder, im Jahre 1696, bis zu dessen Vereiniz gung mit dem berliner Magistrate, im Gebrauche gewesen.

## Taf. III. No. XII.

Das Dorothe enstädtische Rathssiegel enthält den branbenburgischen Abler, auf dessen Brust in einem Schilde mit blauem Felde sich ein goldnes Scepter besindet. Ueber dem Kopfe des Ablers schwebt der Kurhut. Die Umschrift des Siegels lautet-Sigillum Civitatis Elect. Brandenb. Dorothea.

Der Rath der Dorotheenstadt hat sich dieses Siegels feit feir

ner Ginfebung bis jum Sahre 1709 bedient.

## Taf. III. No. XIII.

Das Gerichtssiegel der Dorotheenstadt führt ben nors bischen Löwen mit silberner Hellebarde im rothen Schilde, darüber den Kurhut, und zu beiden Seiten des Schildes grune Palms zweige. Es hat auf einem Bande die Umschrift: Dorotheenstadt Gerichts-Siegel. Die Zeit des Gebrauches ist wahrscheinlich dieselbe wie beim vorigen.

#### Taf. III. No. XIV.

Das Bappen der Friedrichsstadt war der halb schwarze halb rothe Abler im silbernen Schilde. Bon einem Rathssiegel der Friedrichsstadt hat sich keine Spur vorgefunden.

#### Taf. III. No. XV.

Das Mappen der Konigsstadt ift ein quer getheiltes Schild, in welchem sich oberhalb im silbernen Felde der wachsende preußische Abler, und darunter im blauen Felde eine gelbe Burg befindet.

Much von der Ronigeftadt findet fich fein Siegel.

#### Taf. III. No. XVI.

Das neue berliner Magistratssiegel. In dem Stadt: Reglement vom 17. Januar 1709 war es vorbehalten worden, ein neues gemeinschaftliches Stadtsiegel für die combinirten Magistrate zusammenzustellen, weshalb der Magistrat in Berlin die Aussorder rung erhielt, Projecte dazu einzureichen. Derselbe überreichte, unster der Ausschrift: Wappen, Stadts und Gerichts: Giegel von Berslin, Edln, Werder, Dorotheenstadt, Friedrichsstadt und den berlinschen Vorstädten, ein Convolut Zeichnungen von städtischen Siegeln und Wappen und auch mehrere Projecte zu einem Nathössiegel sür alle Stadtsheile. Sämmtlichen Zeichnugen übergab Se. Majestät der König unterm 6. December 1709 dem Obers Peralds: Amte zur Prüfung, und nachdem diese ersolgt war, erhielt der Magistrat das genehmigte Project mit solgendem Rescripte:

"Nachdem Wir von denen von Euch allerunterthänigst "eingesandten Projecten beikommende Zeichnung eines "Siegels allergnädigst approbirt, als habt Ihr Euch des "sen hinfurder zu gebrauchen.

Seind 2c. Coln den 6. Februar 1710.

v. Pring."

Von dieser Zeit an bedient der Magistrat sich dieses, seines jetigen, nach der ihm zugegangenen Zeichnung angesertigten Siegels zu allen Aussertigungen. Es enthält ein in drei Felder getheilztes, reich verziertes und mit Palmenzweigen ausgeschmücktes Schild. In den beiden obern Feldern befinden sich der preußische und brandenburgische Adler, in dem untern ein schwarzer ausgerichteter Bar im silbernen Felde mit einem silbernen, goldgestreisten Halsbande. Unterhalb stehen zwischen der Jahreszahl 17—09 die Anfangebuch: staben der Worte: Sigillum Civitatis Berlin.

Bon den Siegeln I, V, VIII, IX und XI find die Stempel noch vorhanden und werden vom Magistrate ausbewahrt; die Siegel II, III, IV, VI, VII und X sind nach vorgefundenen Abdrucken,

<sup>1)</sup> Diefe Zeichnungen befinden fich bei den Aften bes Rouigl. Geh. Ctaate. Archives, die Bereinigung der Magiftrate in den Stadten Berlin, Coln ic. betreffend.

sämmtlich in der wirklichen Größe, die Zeichnungen XII, XIII und XIV aber nach den obenerwähnten vom Nathe zu Berlin im Jahre 1709 überreichten Abbildungen, im verkleinerten Maaßstabe, mitges

theilt worden.

Jum Siegeln bediente sich der Nath in alterer Zeit des gelben und grünen Wachses, spater des rothen 1). Da die Siegel die Stelle der Unterschriften vertraten und von deren Unverletztheit die Gültigkeit einer Urkunde abhing, so wurde deren Anlegung mit großer Vorsicht bewirkt. Die Siegel wurden entweder unters oder außerhalb der Urkunde aufgedrückt oder an dieselbe vermittelst seich ner Schnüre oder Pergamentstreisen, welche man durch das tief in Wachs gedrückte Siegel mit der Urkunde sest verband, angehängt, zur größern Sicherheit auch wohl mit blechernen oder hölzernen Kapseln versehen.

Interessant ware es übrigens, die Beranlassungen kennen zu lernen, durch welche die Städte in den Besis dieses Vorzuges gelangten. Die Städte Alle und Neussadt Brandenburg und Frankfurt an der Oder siegelten schon im Jahre 1399 mit rothem Wachfe, (Urkunde von diesem Jahre II. 123.) und neben den rothen Siegeln dieser Städte besinden sich gleichzeitig die grünen der Städte Berlin und Söln. Wegen der Städte Frankfurt und Brandenburg vergleiche man die Vermerke bei den Urkunden II. S. 98, 103 und 108. Die Stadt Stendal erhielt diese Freiheit erst vom Kursursten Joachim im Jahre 1513. S. Gerken, diplomataria veteris Marchiae 1. 243.

<sup>1)</sup> Das Recht mit rothem Wachse zu siegeln war in früherer Zeit ein Worzug, bessen sich nur fürstliche Personen, und diesenigen welche von ihnen damit begnadiget wurden, bedienten. Der Rath in Berlin erhielt dieses Recht vom Kursürsten im Jahre 1453 (Küster A. u. N. Berlin IV. 134.); Son ift damit später begnadigt worden, wie die Urfunde über die Beräuferung des Gerichts in Lichtenberg v. J. 1460 ergiebt (Dpl. Beitr. II. S. 240), an welcher die Siegel von Berlin und Soln, das erste in rothem, das andere in grünem Wachse, sich besinden.

Berlin, gedrudt bei A. B. Sayn.

## Berichtigungen.

- Seite 3 Beile 1 von unten lies potestatis fatt protestatis.
- " 20 v. o. l. v. Ludewig ft. v. Ludwig. (Derfelbe Fehler ift bei allen fpatern Sinweifungen auf deffen Reliquiae Mas. ju verbeffern.
  - 5 v. u. ift hinter militibus ein Romma gu fegen.
  - 11 2 v. n. l. nomine domini ft. nomini domine.
  - 19 11 v. c. l. tribuant ft. tribaant. >>
- 35 11 v. u. l. Brandenburgenses ft. Brandenburgensis.
- 39 3 v. u. l. quod fr. qaod.
- 1 v. v. l. Brandenburgensis ft. Brandenburgice. 47
- 21 v. c. l. auer st. ouer. 59
- 1 v. u. f. defensionis muß mahricheinlich defectus gelefen 65 merden.
- 75 6 v. n. l. I solidum ft. L sol. 33
- » 105 6 v. c. l. van ft. yan.
- 131 8 v. u. l. gestaden, zulegen, helffen etc.
  - 133 17 v. u. I. hoffe ft. huffe.
- 133 15 v. u. l. Schulten hoff ft. Schultenhoff.
- 145
- 4 v. o. l. Tagfahrt und Sendung. . Urfunde CXII. ist vom Jahre 1431. st. 1430. » 146
- 174 10 v. v. l. ordele ft. ordete.
- 2 v. u. l. genetricis st. genetritis. 6 v. v. l. Coln ist, st. Coln, ist. 188 202 >>
- n 215 5 v. u. I. dunket ft. dunkel. 20
- n 247 21 v. o. l. Balczer ft. Baclzer.
- » 302 9 v. u. l. dictus opum ft. dictum opus.
- » 316 11 v. v. l. werden, ok ft. werden. Ok.
- » 317 17 v. o. f. vnnerlich I. vnn erlich (und ehrlich). 79
- » 345 9 v. u. l. er st. es.
- □ 349 5 v. u. l. verpieten st. verpleten.

# នាមក្យាត្រីវិត្តិទី។

Attended field all and a feel and and a feel of a feel o





VI.









X.



F.W Kretschmer del.



F Swimmel Pe

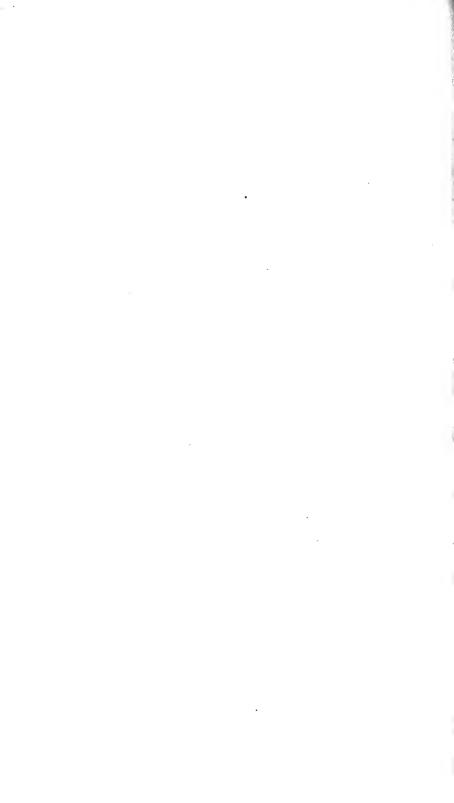







XIII.

XIV.





XI.

XVI.







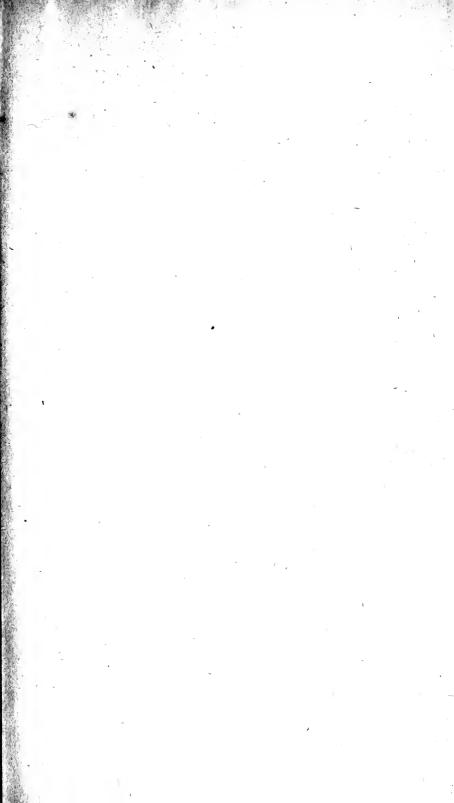

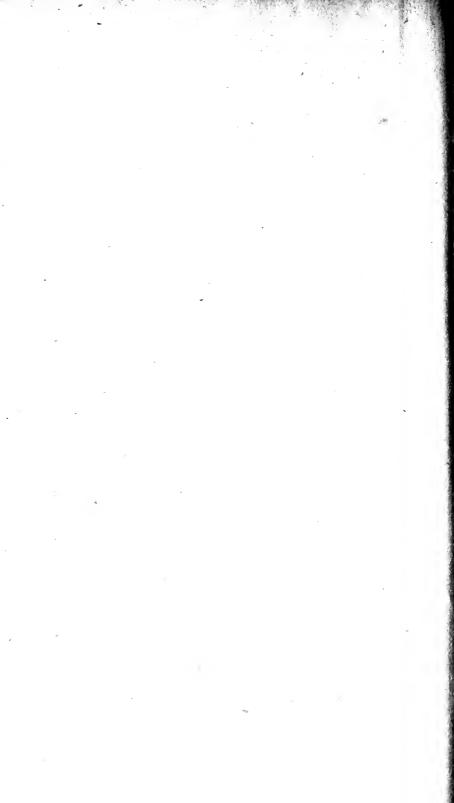

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DD 870 F5 Th.2 Fidicin, Ernst
Historisch-diplomatische
Beiträge zur Geschichte
der Stadt Berlin

